### DODATEK do GAZETY LWOWSKIEJ.

Czwartek

Listy zastawne galicyjskie na 100 ZB.

Nro. 47.)

22. Kwietnia 1847.

#### Dostrzeźenia meteorologiczne we Lwowie.

| Dzicá<br>miesiąc | Czas                     | Barometr sprowa-<br>dzony do 0°<br>Reaum. miary<br>paryzk.   wićdeńsk. |                |                       | Re  | metr<br>Reaem.     |                      | etr                  | Ombro-<br>metr<br>miary<br>paryz-<br>kiej | W       | i a | £ Г         | Stan atmosfery                                                    |
|------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|---------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 18. Kwietnia     | 10. N.                   | 27,105                                                                 | 27             | 0 8                   | +   | 13,5<br>5,0        | 2,91                 | 77<br>67<br>90<br>94 | 0, 115                                    | Północ. | Z   | słaby       | chmurno 3. pokryto. deszcz. chm. 3.                               |
| 19               | 2.Fo.<br>10. N.<br>W.(•) | 27,207<br>27,200<br>27,243                                             | 27<br>27<br>27 | 11 6<br>11 5<br>11 1! | +++ | 14.8<br>9,5<br>6,2 | 4,43<br>3,24<br>2,73 | 65<br>85<br>80       | 0, 000                                    |         |     | i<br>średni | (a) i chm. 3. pogodno. chm 1.                                     |
|                  | 10.N.                    |                                                                        | 27             | 11 5                  | +   | 7,2                | 3,05                 | <b>8</b> 3 (         | dnia 19.                                  |         | _   | staby + 8,4 | ⊙ i chm. 1. pogodno  45; d. 20. Kwiet.: + 9,20; 2 p ,, ,, 74pCtu, |

#### Przyjechali do Lwowa.

Temperatura powietrza (najwyższa) 13. Kwietnia  $\begin{pmatrix} +13,5 \\ +4,0 \end{pmatrix}$  19. Kwietnia  $\begin{pmatrix} +15,0 \\ +1,7 \end{pmatrix}$  2). Kwietnia  $\begin{pmatrix} +15,2 \\ +5,4 \end{pmatrix}$ 

Duia 18. Kwietnia: Hrabia Krosnowski Wincenty, z Podgórza. - Barou Doliniański Seweryn, z Dolinian — Szeptycki Jędrzej, z Bruchnala — Rudnicki Klemens, ze Strzałek. — Prytyka Karol. z Tuczny. - Ruszowski Seweryn, z Przemysła. - Lang Ignacy, z Wolicy. - Morawski Konstanty. z Husiatyna. - Dobek Konstanty, ze Switelnik. - Zieliński Ludwig, z Lubyszy. - Włodek Ignacy, z Wistobok. Skolimowski Tadeusz, z Humienca.

Dnia 19. Kwietnia: Hrabia Humnicki, c. k. Podporucznik, z Przemyśla. - Romaszkan Antoni, z Podgórza. – Jakubowicz Józef, z Rohatyna. – Witkowski Tadeusz, z Soroki. – Badeni Kazimierz, z Biskowic.

#### Wyjechali ze Lwowa.

Dnia 18. Kwietnia: Hrabis Baworowski Adam, do Kopyczyniec. - Baron Hagen de Schwerin, do Bukaczowiec. -- Baron Haidel Herryk, do Swirszkowiec. -- Duniewicz Edward, do Lipowiec. -- Lindenmann. c. k. Podpułkownik, do Krakowa - Vatterflied, c k. Porucznik, do Zółkwi. - Fischer, c. k. Podporucznik, do Przemyśla. Passakowski Teodor, do Komorowa. - Makomacki Antoni, do Polski. - Starzyński Stanisław, do Żółkwi.

Dnia 19. Kwietnia: Jordan Józef, do Brodów. -- Czerwiński Jan, do Remiszowiec. -- Zółtowski Jozef, do Nawaryi. - Antoniewicz Wincenty, do Skwarzawy. - Strzelecki Jan, do Kukizowa. -Lewicki Józef, do Bonowa.

| Kura wi                                        | é de ń s k i.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Dnia 15. Kwietnia. Średnia cena.               | Dnia 16. Kwietnia. Średnia cena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| pCtn. w M. K.                                  | pCtn. w M. K.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
| Obligacyje długu stanu (5 )107 1]4             | Obligacyje długu Stanu (5 )107 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
| detto (4 · ) 96 114                            | detto 4 , 06 3.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| detto (3 ) 68                                  | Obligacyje wiedeńskie bankowe - (2112) 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| Obligacyje powszechnej i węgierskiej (3        | (Skarb.) (Domest.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
| namery nadwornei, dawnieiszego (2 112 ) 04 314 | (M. R.) M. K.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| urugu Lombardzkiego, tudzież we (2 114 ) 58    | Obligacyje Stanów Austryjac- (3 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
| Florencyi i Genui zaciagnionei po- (2 ) —      | kich powyżej i niżej Anizy, (2 112 ) — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
| życzki (3)4) —                                 | Czech, Morawii, Szlązka i (21/4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| (Skarb) (Domest.)                              | Styryi, Krainy, Karniolii i (2 ) 54 1,2 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| CM W \ CM W \                                  | Gerycyi (13)4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| Unigacyje Stanów Austryjąc (3                  | Akcyje bankowe, jedna po 1579 132 ZR. M. K.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| PUWVZEI I NIZELANIZE (O 110 ) 6/10 -           | Listy zastawne galicyjskie za 100 ZH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
| morawii Sylayko i (0 :14 )                     | And a second of the second of |  |  |  |  |  |
| Tally Komiolii (0)                             | Kurs wexlowy w M. R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
| 71/1 7.68                                      | z dnia 15. Kwietnia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
| Listy Zastawne galicviskie na 100 ZB           | Z district                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |

100 114

Amsterdam, za 100 talr. Kus.; . 136 314 w. 2 mie. Augsburg, za 100 ZR. Kur., ZR. -99 114 g.

 Frankfurt a. M. za 100 zr. 20 fl. stopy zr. 98 7/8 w. 3 mic.

 Genua, za 300 Lir. nove di Piemonte zr. 115 1/2 g. 2 mic.

 Hamburg za talar. bank. 100; Kur. Ta. 146 1/4 g. 2 mic.

 Liworno, za 300 Lire Toskany zr. Londyn, za funt szterlingów zr. Medyjolan, za 300 austr. Lir. zr. 9-49 g. 2 mic.

 Medyjolan, za 300 franków zr. 115 3/3 w. 2 mic.

 Paryż, za 300 franków zr. 116 j/8 g. 2 m c.

# Rurs Iwowski w mon. konw. Onia 21, Kwietnia. zr. kr. Bukat holenderski - - - - 4 44 Dukat cesarski - - - - 4 44 Mubel rosyjski - - - - - 4 44 Rubel rosyjski - - - - - 1 36 Kurant polski (6 zł. pol.) - - - 1 24 Listy zastawne galicyj(za 190 zr.) żądają 101 12 skie (prócz kuponu)

#### Ponicsienia uszędowe.

(4105) © d i f t. (3)

Nro. 446-898. Die militärpflichtigen von hier unbekannt wo abwesenden Jakob Bochyński und Michael Klimczyk werden zur sogleichen Ruckskehr binnen 6 Wochen hiemit vorgeladen.

Magistrat Wieliczka, am 31, März 1847.

(4096) Rondurs-Masjepreibung. - (3)

Mr. 2924. Zur Besehung der Tarnower Kreis-Rabinerstelle, dann einen besonderen für jede der Gemeinden Zabno, Dombrowa, Radomyśl, Mielec, Baranów, Kolbuszow, Dembica und Ropczyco eines Lokalrabiners für das Trienium bis Ende Oktober 1849 wird der Konkurs bis Ende Upril I. J. mit dem Beisaße ausgeschrieben, daß die Kreis-Rabinerstelle mit dem jährlichen Gehalte von 360 fl. E. M. und einer Naturalwohnung, die Lokalrabinerstellen aber mit keinem Gehalte verbunden sind.

Die Kompetenten haben ihre mit legalen Zeugnißen, über die Moralität, die zurückgelegten philosophischen und pedagogischen Studien, so wie auch über die Zündung der gesetlich bestimmten Unzahl Lichter instruirten Gefuche bis dahin hier-

amte einzureichen.

Tarnow am 6. Mar: 1847.

(1095) Edittal=Vorladitug. (3)
Mro. 1227. Von der Konstriptions = Obrigseit
Chyrow werden die im Jahre 1846 auf den Ussentplaß nicht erschienenen Militärpslichtlinge:
Todres Baumann NC. 3, Schmul Damaszek
NC. 35, Menasse Riugler NC. 41, Hersch Fink
NC. 47, Manes Kostmann NC. 176, Mendel Rosenfeld NC. 209, Mortko Sichter NC. 9, Itzig
Gursein NC. 6, Leib Kitz NC. 79, Michael Stawiciak NC. 92, Florian Witoszyński NC. 187,
Andreas Macuski NC. 75, Johann Sabara NC.
89, Johann Pukacz NC. 97, Joseph Kozłowski

NC. 147, zur Rudtehr in ihre heimath binnen 6 Wochen aufgefordert, anfonsten gegen sie als unbefugt Ubwesende verfahren werden wird.

Chyrow am 20. Janner 1847.

(4140) A o n f n r s. (2)

Mro. 2118. Bei dem Dominium Stecowa Kolomcaer Kreises ist eine Mandatars=, Steuerein= nehmers= und Polizeirichters = Stelle von Umts=

wegen zu beseten.

Diezenigen, welche diese Stelle, mit der nebst freier Wohnung eine Besoldung von 500 fl. verstnüpft ist, zu erhalten wünschen, haben ihre mit Fähigkeitsdekreten und Nachweisungen über die bisherige Dienstleistung versehenen Gesuche bis 25ten Upril I. J. bei diesem Kreisamte einzureichen. Vom f. k. Kreisamte.

Kolomea am 30. Marz 1847.

(4129). Ebilt. (2)

Mro. 2504. Von dem Bultowinar f. f. Stadt= und Landrechte wird hiemit bekannt gegeben, daß das Bukowiner fubstituirte Fiskalamt in Vertres tung des gr. n. u. Religionsfondes biergerichts wider Georg Murguletz Kaminar und Jordaki Murguletz wegen Löschung einer Verbindlichkeit zur Nechnungslage aus dem Lastenstande des Gu= tes Ruczurmare unterm 21. Februar 1847 jur Zahl 2504 überreicht habe, daß für die, dem Wohnorte nach unbekannten Belangten ein Rurator in der Person des Rechtsvertreters Zagorski bestellt, diesem die Klage fammt Beilagen ju= gefertiget und jur Verhandlung der Streitfache die Tagfahrt auf den 18ten Mai 1847 Fruh 9 Uhr festgesett wurde, wozu die Belangten biemit ebenfalls personlich zu erscheinen vorgeladen wer= den. Im widrigen Falle haben die Belangten ibre Behelfe dem bestellten Kurator mitzutheilen, oder wenn sie einen andern Sachwalter sich mablen follten, folchen dem Gerichte namhaft zu machan.

Mus dem Rathe des f. f. Bukowiner

Stadt= und Landrechts. Czernowitz am 2. März 1847.

(4027) Ebift. (3)

Mro. 7488. Von dem k. k. Lemberger Landzrechte wird dem abwesenden und dem Wohnorte nach unbekannten Joseph Krzyształowicz mit diezsem Edikte bekannt gemacht, daß über Unsuchen der k. k. Kammerprokuratur unterm 27. Oktober 1846 3. 31704 zur Befriedigung der von Johann und Stephan Lewińskie schuldigen Taxen und Gerekuzionskosten in den Beträgen von 10 str. 11 kr., 25 str. und 50 str. C. M. s. M. G. die erekutive Einantwortung eines entsprechenden Theils von der auf den Gütern Zabno saut Hytb. 145. S. 325. LP. 57. für Johann Lewiński hafztenden Summe von 100 Dukaten an Zahlungsestatt bewissiget wurde.

Da der Wohnort des Joseph Krzysztalowicz unbekannt ist, so wird ihm der Landes= und Gestichts-Udvokat Dr. Czermak mit Substituirung des Landes= und Gerichts-Udvokaten Dr. Witwicki auf seine Gefahr und Kosien zum Kurator bestellt, und demselben der oben angeführte Bescheid dieses Gestichtes zugestellt.

Uus dem Rathe des f. k. Landrechtes.

Lemberg am 16. Marz 1847.

(4097) **Sundmachung.** (3)

Mro. 18161. Bur Besetung der bei dem Masgistrate in Przemysl erledigten Stelle eines Konsepts-Praktikanten, womit das Adjutum von Zweishundert Gulden C. M. verbunden ist, wird hies

mit der Konkurs ausgeschrieben.

Bittwerber haben bis 15ten Mai 1847 ihre gehörig belegten Gesuche bei dem Przemysler Magistrate und zwar, wenn sie schon angestellt sind, mittelst ihrer vorgesetzten Behörde, und wenn sie nicht in öffentlichen Diensten stehen, mittelst des k.k. Kreidamts, in dessen Bezirke sie wohnen, zu überreichen, und sich über Folgendes auszuweisen:

a) über das Miter, Geburtsort, Stand und Re-

ligion,

h) über die zurückgelegten Studien, und etwa erhaltenen Wahlfähigkeitsdekrete, welche zwar nicht nothwendig gefordert werden, aber den Vorzug geben,

c) über die Kenntniß der deutschen, lateinischen

und polnischen Sprache,

d) über das untadelhafte moralische Betragen, die Fähigkeiten, Verwendung und die bisherige Dienstleistung, und zwar so, daß darin keine Peziode übersprungen wird,

e) haben selbe anzugeben, ob und in welchem Grade sie mit den übrigen Beamten des Przemysler Magistrats verwandt oder verschwägert seien.

Vom f. f. galiz. Landesgubernium.

Lemberg am 29. Marz 1847.

(4448) Rundmachung. (3)

Mro. 12580. Bur Besehung der bei dem Masgistrate in der Kreisstadt Neu-Sandec erledigten Stelle eines Usselser, womit der Gehalt von Sechshundert Gulben C. M. verbunden ist, wird

biemit der Konfurs ausgeschrieben.

Bittwerber haben bis 1ten Mai 1847 ihre gehörig belegten Gesuche bei dem Neu-Sandecer k. k. Kreisamte und zwar: wenn sie schon angeslellt sind, mittelst ihrer vorgesetzen Behörde, und wenn sie nicht in öffentlichen Diensten stehen, mittelst des k k. Kreisamts, in dessen Bezirke sie wohnen, einzureichen, und sich über Folgendes auszuweisen:

a) über das Alter, Geburtsort, Stand und

Religion,

b) über die zurückgelegten Studien, und erhaltenen Wahlfähigkeitsbekrete aus dem politischen und gerichtlichen Fache,

c) über die Kenntniß der deutschen, lateinischen

und polnischen Sprache,

d) über bas untadelhafte moralische Betragen, die Fähigkeiten, Verwendung, und die bisherige Dienstleistung und zwar so, daß darin keine Pezriode übersprungen wird,

e) haben selbe anzugeben, ob und in welchem Grade sie mit den übrigen Beamten des Neu-Sandecer Magistrats verwandt oder verschmä=

gert feien.

Vom f. f. gal. Landesgubernium. Lemberg am 23. März 1847.

(4080) Ediftel Dorladung. (3)

Nro. 152. Mittelft welcher die unbefugt abme= senden auf den Ussentplat veruffenen militarpflich= tigen Individuen, als: aus dem Markte Pruchnik: 1) Felix Dyszyński Haus-Niro. 20. 2) Dawid Bernfeld 591. 15. 3) Samuel Weiner 597. 31. 4) David Buttermann 991. 6. 5) Mendel Weiner M. 31. 6) Leonard Osada M. 76. 7) Israel Ryss HM. 41. 8) Itzig Zwillich HM. 36. 9) Elle Schlossberg An. 11. - aus dem Dorfe Zarzycze: 10) Thomas Gominiak An. 23. - aus dem Dorfe Rozniatow: 11) Joseph Kryssa HN. 15. 12) Michael Kwiczyński HN. 17. aus dem Dorfe Pełnatycze: 13) Mendel Nadel H. 45. — aus dem Dorfe Czastkowice: 14) Panko Chrobak SM. 10. - aus dem Dorfe Pruchnik: 15) Michael Szwiec &N. 14. — aus dem Dorfe Tuliglowy: 16) Mendel Knoll HM. 58. 17) Mendel Mildau HN. 58. -- aus dem Dorfe Wegierka: 18) Iwan Byk SN. 38. 19) Gregor Woidyla BM. 19. 20) Isidor Pukalski BM. 11. aus dem Dorfe Wola Wegierska: 21) Berl Tuchner HN. 6. und aus dem Dorfe Tyniowice: 22) Fedko Sykała H. 15, biemit aufgefordert werden, binnen 3 Monaten, vom Tage der Rund= machung diefer Vorladung gerechnet, in ihre Sei= math zurudzukehren, und bei dem hiefigen Do= minium personlich zu erscheinen, als man im widrigen Falle bemüßiget ware, gegen dieselben nach dem a. h. Auswanderungspatente das Umt zu handeln.

Dom Dominio Pruchnik, Przemysler Kreises

am 24. März 1847.

(951) Ebiftal-Borlabana. (2)

Mro. 798. Won der Konstripzions-Obrigseit Jezupol werden die unbesugt abwesenden militärspslichtige Individuem, und zwar: aus Jezupol: Joel Marder aus Haus Mro. 109. Schmul Brut aus Hnro. 69. Semko Kusznierz aus Hnro. 87. Anton Moszumański aus Mro. 119. Hrid Drohomirecki aus Mro. 239, dann aus Sie-

4 1

lec: Olexa Boyczuk aus Haus-Mro. 86. Stefan Litwin aus HMro. 73. Myron Owczarz aus BNro. 4; aus Hanusowce: Andrey Regey aus HNro. 57, und aus Olszanica: Basyl Draczyński aus HMro. 44. Silwester Draczyński aus Hono. 44. Huat Boszuryna aus HMro. 36, und Onufry Archamuta aus HNro. 63, ferner aus Sapahów: Nicol Pirucz aus Dnro. 35, und Jurko Czapryha aus HNro. 39; endlich aus kozina: Wasyl Napora aus HNro. 32, und Joseph Napora aus haus-Mro. 43, hiemit angewiesen, binnen 3 Monaten in ihre Beimath ju= ruckzukehren, und sich über die unbefugte Ubwe= fenheit zu rechtfertigen, als fonft diefelben als Refrutirungsfluchtlinge angesehen und als solche be= banbelt werben wurden.

Dominium Jezupol. Sapahów und Rożina zu Jezupul am 9ten Janner 1847.

(940) Edictum.

Nro. 7948. Per Caesareo-Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Sabinae de Kieszkowskie Podolecka medio praesentis Edicti notum redditur: resolutione ddtto. 7, Septembris 1846. N. 27984. Tabulae reg, dispositum esse, ut Casimirum Turowski pro proprietario bonorum Machnowce et Torhów praenotet, - tum eundem pro proprictario variorum jurium et Summarum in statu passivo bonorum Machnowce et Torhow haerentium - intabulet.

Cum autem hic Judicii domicilium praefatae Sabinae Podolecka ignoretur ideo Advocatus Dominus Kabath cum substitutione Domini Advocati Witwicki, ejus periculo et impendio pro Curatore constituitur, cidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 17. Martii 1847.

(1048) Rundmaduna.

Mro. 8054. Wom f. f. lemberger Landrechte wird den abwesenden und dem Wohnorte nach unbefannten Thecla Czechowska, Felicianna de Petryczyny Struss, den Erben der Marianna Petryczanka, námsich: Thaddaeus et Kajetan Petryczyn mittelst gegenwärtigen Ediftes bekannt gemacht, es habe wider dieselben und den Kasi-Freyin Lewartowska wegen Löschung von 266 fl. 26 fr., 1170 fipol. et 20000 fipol. auch der gan= zen Summe von 24000 flpol. sammt Ufterl sten aus den Güterantheilen von Gnojnik am 10ten Marz 1847 z. 3. 8054 eine mundliche Klage angebracht und um richterliche Gilfe gebeten, worüber der Termin auf den 23ten Juny 1847 um 10 Uhr Vormittags zur mundlichen Verbandlung bie-

fes Rechtsstreites bestimmt wurde.

Da der Aufenthaltsort der Belangten dem Land= rechte unbekannt ist, und sie sich vielleicht außer den Grangen der öfterreichischen Raiserstaaten befinden, so hat das f. f. Landrecht ju ihrer Bertreturg und auf ihre Gefahr und Kosten den biefigen Landes= und Gerichts=Udvokaten Dr. Starzewski unter Substituzion des Brn. Advokaten Dr. Rabath als Kurator bestellt , mit welchen die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vor= geschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden

Durch dieses Edikt werden demnach die Belangten erinnert: zur rechten Zeit entweder felbst zu erfcheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu mablen, und diefem Landrechte anzuzeigen überhaupt die zur Verthei= digung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem dieselben fich die aus deren Berabsaumung entstebenden Folgen felbst beizu= messen baben wurden.

Mus dem Rathe des f. f. Landrechts. Lemberg am 16ten Marx 1847.

940) Kundmachung.

Mro. 1851. Vom Tarnowet f. f. Landrechte wird hiemit bekannt gemacht, es fen auf Unfuchen des Gerichisadvofaten Stanislaus v. Piotrowski zur Befriedigung der ihm aus der ersieg= ten Forderung 3952 fl. 11 4/8 fr. Konv. Münze c. s. c. noch gebührenden Forderung 3500 fl. Konv. Munie sammt Zinsen 5 von 100 vom 1ten Juli 1844 und der Exekuzionskosten 24 fl. 23 fr. Ronv. Munge in die exekutive Feilbiethung der feinem Schuldner herrn Paul r. Gostkowskige= borigen Buter Kasna dolna Sandecer Rreises im dritten Termine gewilligt, und Behuff ihrer Vor= nahme bey diesem k. k. Landrechte die Tagfahrt auf den 16ten Juny 1847 Vormittags um 10 Uhr anberaumt worden unter Feststellung folgen= der Bedinanisse:

1) Ule Musrufspreis wird der gerichtlich erho= bene Schähungswerth der genannten Guter 90066 fl. 30 fr. Konv. Munge festgesett, jedoch werden Diefe Guter auch unter dem Schabungswerthe verkauft werden, falls sich über oder um densel=

ben fein Käufer finden follte.

2tens. Jeder Kauflustige ist verpflichtet, ju San= mir Petryczyn — Katharina Homolacz geborne i ben der Feilbiethungs-Kommission als Ungeld ben 20ten Theil des Schätzungswerthes nämlich 4503 fl. Konv. Münze entweder im Baaren oder in öffentlichen zu 5 von 100 in Konv. Münze ver= zinslichen auf den Uiberbringer lautenden Staatspapieren nach dem Nennwerthe derfelben oder in Pfandbriefen der galizisch ständischen Kreditsan= stalt gemäß bem Kreisschreiben vom 10ten Janner 1846 Bahl 1423 ju Banden der Feilbiethunges

Rommission zu erlegen.

Das vom Meistbietbenden erlegte Ungeld wird zurückbehalten, das von den übrigen Mitbiethen= den erlegte Ungeld aber wird denselben sogleich nach beendigter Versteigerung zurückgestellt wer= den. - Gollte der Raufer den Ligitagionsbeding= nißen nicht entsprechen, so wird sein Ungeld zur Deckung der aus der fehlgeschlagenen Feilbiethung entspringenden Kosten und zwar Schadloshaltung der Glaubiger verhalten, nebst dem wird, wofern das Ungeld nicht hinreichend ware, der Kaufbruchige mit feinem ganzen Bermogen verant= wortlich bleiben. - Wenn aber der Kaufer den festgesetten Bedingnissen Genuge leiftet, so wird ihm das im Baaren erlegte Ungeld in das erste Drittheil des Kaufpreises eingerechnet werden. Das in öffentlichen Staatspapieren ober galigisch standischen Psandbriefen erlegte Ungeld wird dem Käufer ben Erlegung oder Zahlung des Kauffcillingebrittheils jurudgeftellt werden.

3tens. Der Meistbiethende ist verbunden, den dritten Theil des Kaufpreises mit Einrechnung des etwa im Baaren erlegten Ungeldes binnen 30 Zazgen nach Erhalt des Lizitazionsbestättigungs-Bescheides im Baaren an das Depositenamt dieses. E. Landrechts zu erlegen, wo sodann ihm der physische Besitz der erkauften Güter auch ohne sein Unsuchen jedoch auf seine Kosten übergeben werden wird mit der Verpslichtung, von den bei ihm verbleibenden zwey Drittheilen des Kaufpreises die fünsperzentigen Zinsen vom Lage des erhaltenen physischen Besitzes ganziährig dekursive an das Despositenamt dieses Landrechtes abzusuhren oder gespositenamt dieses Landrechtes abzusuhren oder ges

maß der Zahlungstabelle zu zahlen.

Aiens. Der Käufer ist verpflichtet, die auf den Gutern haftenden Schulden derjenigen Glaubisger, welche die Berichtigung derfelben vor dem allenfalls bedungenen Aufkundigungstermine nicht annehmen wollten, nach Maßgabe des angebos

thenen Kaufpreises auf sich zu nehmen.

5tens. Nach festgestellter Ordnung der Glaubiger und ausgetragenen Liquidität der hypothezirten Schuldforderungen, und nachdem ihm die Bahlungstabelle jugestellt senn wird, ist der Kaufer verbunden, binnen 30 Tagen vom Tage der erfolgten Zustellung der Zahlungsordnung dieje= nigen Gläubiger, deren alsbaldige Befriedigung vermoge der Zahlungstabelle angewendet wird, zu befriedigen, oder mit ihnen anders übereinzukom= men, den Rest aber des Kaufschillings, nach Ubschlag der im 3ten Punkte berührten (in der Bablungstabelle angeführten) Gläubiger gemäß der Bahlungstabelle entweder in dem hierstelligen De= positenamte, im besagten Termine zu erlegen, oder bey sich gegen Zinsenzahlung zu belassen, wie auch fich über die Erfullung alles deffen ben dem f. f. Candrechte auszuweisen, wo dann dem Kaufer das

Eigenthumsdekret ausgefolgt, er aus diesem Deskrete als Eigenthümer der erkauften Güter auf eigene Rosten intabulirt werden wird — so wie auch alle Tabularlasten mit Uusnahme der Grundslasten, welche sich vorsinden sollten, dann mit Uusnahme der in dem 4ten Punkte erwähnten Gläubiger, sodann gelösscht werden.

6tens. Der Kaufer wird nur für jene Steuern verantwortlich fenn, deren Zahlungstermine erst nach der an ihn erfolgten Uibergabe des physischen Besites der erkauften Güter fallig senn wird,

7tens. Sollte der Kaufer welche immer der obeerwähnten Bedingnisse nicht erfullen, so werden auf Unsuchen eines jeden der Hypothekargläubiger oder Schuldners die obgenannten Güter, ohne vorzunehmende neue Schakung in einem einzigen Termine auf Kosten und Gefahr des Kaufers öffentlich relizitirt.

Uibrigens ist Icdermann die Einsicht des Schatzungsaktes, des Inventariums und des Landtafelauszugges der zu veräußernden Guter in der hierstelligen Registratur, so wie die Erhebung der

Ubschriften, freigestellt.

Von dieser ausgeschriebenen geilbiethung werden beide Partheien und sammtliche hopothe= zirien Glaubiger und zwar die dem Namen und Wohnorte nach benannten, nämlich: der f. Fis= kus, Namen der Pfarrkirche in Kasna, die erste österreichische f. f. Sparrkasse zu eigenen Sanden die dem Wohnorte nach unbekannten Sypothefarglaubiger aber und zwar: die nach Florian Gostkowski binterbliebenen dem Namen nach un= bekannten Kinder, Unna Gostkowskia geborne Lissowska, Johanne Kurdwanowska und ihre dem Mamen und Wohnorte nach unbekannten Erben, Hyazinth Lipinski, ferner jene Glaubiger, de= nen der Bescheid über die ausgeschriebene Feil= biethung gar nicht, oder nicht zeitlich genug zu= gestellt werden konnte oder welche erst nach dem 1ten Februar 1847 in die Landtafel kommen follten, zu handen des ihnen bestellten Kurator herrn Udvokaten Hoborski, welchem der Herr Udvokat Witski ald Substitut beigegeben wird, mittelst Edikte verständigt, mit dem Beifate, daß fie fich mit ihren Rechtsbehelfen an den ihnen aufgestell= ten Kurator zu menden oder einen andern Bevollmachtigten sich zu wahlen, und anher anzuzeigen, oder versönlich zu erscheinen, und ihre Rechte zu verwahren haben, widrigens sie sich die Folgen ihrer Gorglosigkeit selbst zuzuschreiben hatten.

Aus dem Rathe des f. f. Landrechts. Tarnow am 4ten Mar; 1847.

Obwieszczenie.

Nr. 1851. C. k. Sad Szlachecki Tarnowski do powszechnej podaje wiadomości, iż na prośbę Pana Stanisława Piotrowskiego tutejszego Adwokata na zaspokojenie Summy 3500 zr. w mon. kon. z procentami po 5 od 100 od dnia 1. Lipca 1844 rachować się mającemi ze Summy 3952 zr. 11 4/8 kr. w mon. kon. c. s. c. onemu przysądzonej — resztującej tudzież na zaspokojenie kosztów exekucyjnych 24 zr. 23 kr. mon. kon. publiczna licytacyja dóbr Raśna dólna w Cyrkule Sandeckim położonych, dlużnika Pana Pawła Gostkowskiego własnych dozwolona została, która dnia 16. Czerwca 1847 o godzinie 10tej z rana w tutejszym Sądzie Szlacheckim pod następującemi warunkami przedsięwzięta będzie:

1) Za pierwszą cenę wywołania stanowi się cena szacunkowa w Summie 90066 zr. 30 kr. mon. kon., jednakowoż te dobra także niżej ceny szacunkowej sprzedane będą, jeżeliby nikt ceny szacunkowej lub więcej oliarować

niechciał.

2) Každy chęć kupienia mający złożyć ma komissyi licytacyjnej jako zakład dwudziesta cześć Summy szacunkowej to jest, kwote 4503 zr. mon. kon. albo w gotowiźnie, albo w publicznych pięcprocentowych w mon. konw. na ukaziciela brzmiacych obligacyjach podług ich nominalnéj wartości lub w listach zastawnych galicyjskiego stanowego towarzystwa kredytowego stosownie do Okólnika z dnia 10. Stycznia 1846 do Liczby 1423. - Ten zakład najwięcej oliarującego zatrzymanym, innym zaś licytantom po skończonej licytacyj zaraz zwróconym zostanie. - W przypadku, gdyby kupiciel warunków licytacyi piedopełnił, zakład jego na zaspokojenie kosztów z udaremnionéj licytacyi i szkód wierzycielom może wynikłych użytym zostanie i oprócz tego, gdyby ten niewystarczył, łamający kupno za to całym swoim majatkiem odpowiedziąlnym się stanie, jeżeli zaś warunkom licytacyi zadosyć uczyni, zakład ten w gotowiźnie złożony w pierwsza trzecią część ceny kupna wrachowanym bedzie. Zakład w publicznych obligacyjach lub w listach zastawnych złożony kupicielowi przy złożeniu lub zapłaceniu pierwszej trzeciej części ceny kupna zwróconym zostanie.

3) Najwięcej ofiarujący obowiązanym będzie trzecią część ofiarowanej przez siebie ceny kupua, do której zakład w gotowiźnie złożony, dorachowanym być może, w 30tu dniach po zawiadomieniu go sądowem o przyjęciu Aktu licytacyi — do tutejszego Depozytu sądowego złożyć, poczem mu dobra kupione na koszta onegoż, chociażby tego nieżądał, w fizyczne posiadanie oddane będą, z obowiązkiem, od pozostałych przy nim dwóch trzecich części ceny kupua procent 5 od 100 od dnia odebranego fizycznego posiadania rachując, corocznie z dołu do Depozytu Sądowego składać lub też

podług tabeli płatniczej opłacać.

4) Kupiciel obowiązanym będzie, intabulowane na tychże dobrach pretensye owych wierzycieli, którzyby wypłat swoich pretensyi przed czasem ostrzeżonego sobie wypowiedzenia przyjąć niechcieli, na siebie w miarę ofia-

rowanej ceny kupna przyjać.

5) Gdy wierzycieli hypoteczni względem rzetelności i pierwszeństwa swoich pretensyi sadownie wysłuchani zostana, i kupicielowi wypadłe w tym przedmiocie tutejsze sadowe rozpoznanie wraz z wykazem porządku wypłate doreczone bedzie, natenczas kupiciela obowiazkiem będzie, w dniach 30 od dnia doręezonego sobie wspomnionego wykazu wypłat rachować się mających tych wierzycieli, których doraźne za pokojenie z ofiarowanej ceny kupna rzeczonym wykazem wypłaty nakazane będzie, zaspokoić - lub z niemi ułożyć się resztę zaś ceny kupna po odtrąceniu pretensyi wierzycieli wyżej w punkcie trzecim wzmiankowanych pozostała (które pretensyje w wykazie wypłaty oznaczone beda) stosownie do tegoż wykazu wypłaty albo do tutejszego Depozytu sadowego w tymże samym terminie złožyć, lub też takowe przy sobie zatrzymać, – i od tychże prowizye oplacać, oraz dopelnienie tego wszystkiego w tutejszym Sadzie dowieść, co gdy nastąpi kupicielowi dekret dziedzictwa wydany, z tego dekretu kupiciel jego kosztem jako właściciel dóbr tychże w Tabuli krajowej zaintabulowanym i wszystkie ciężary tabularne tychże dóbr, wyjawszy ciężary gruntowe, któreby bydź mogły i pretensye wspomnionych w punkcie czwartym wierzycieli w Tabuli krajowej wymazane zostana.

6) Kupiciel tylko za te podatki odpowiedzialnym będzie, których termin wypłaty dopiéro po oddaniu mu w fizyczną posiadłość

dóbr kupionych przypadać będzie.

7) Jeżeliby kupiciel któremukolwiek z tych teraz wyszczególnionych warunków zadosyć nicuczynił, na ten czas na żadanie któregokolwiek hypotecznego wierzyciela lub dłużnika, też dobra bez nowego oszacowania w jednym termínie kosztem i niebezpieczeństwem kupiciela publicznie sprzedane będą.

Z resztą akt szacunkowy, inwentarz i extrakt tabularny tychże dóbr w tutejszej Registraturze przejrzeć lub w odpisie wyjąć można,

O téjže tak rozpisanéj licytacyi riniejszém obwieszczeniem zawiadamiają się obydwie strony, jako też wszyscy hypotekowani wierzyciele a to c. k. Fiskus imieniem kościoła faralnego w Rąśuie i pierwsza austryjacka c. k. Rassa oszczędności do własnych rąk, zaś wierzyciele, których miejsce pobytu lub imiona i nazwiska niewiadome są, a to: dzieci po ś. p. Floryana Gostkowskiego, Anna z Lissowskich Gost-

kowska, Joanna Kurdwanowska i tychże sukcessorowie, Hiacynth Lipiński i ci wierzyciele, którymby rezolucya niniejsza licytacyą rozpisująca lub całkiem nie, lub niedosyć wcześnie doręczona bydź mogła, albo którzy po 1. Lutego 1847 swoje prawa do tabuli krajowej wnieśli, do rak postanowionego im Kuratora P. Adwokata Hoborskiego, któremu Pan Adwokat Witski za zastępcę dodanym jest do którego się dowodami ich ządań zatwierdzającemi zgłosić, lub innego sobie pełnomocnika obrać i o tem Sąd ten zawiadomić, lub osobiście stanąć i praw swoich dopilnować mają, w razie przeciwnym zaś tylko sobie skutkie opóźnienia wynikłe przypiszą.

Z Rady C. R. Sadów Szlacheckich.

Tarnow dnia 4. Marca 1847.

(4127) Rundmachung. (2)
Mro. 6258. Vom f. f. Lemberger Landrechte
wird in Folge des durch Herrn Constantin Romer am 23. Februar l. J. 3. 6258 überreichten
Bittgesuches die Kundmachung vom 14. Upril
1846 A. 3. 9800, womit auf Unsuchen des Constantin Romer die Inhaber des in Verlust gerathenen mittlerweile sich vorgefundenen Kreditspfandbriefes über 1000 fl. E. M. 3. 28777 sammt
den vom 1. Jänner 1846 laufenden Zinsen-Coupons zur Vorbringung vorgeladen wurden, abberufen

Aus dem Rathe des f. f. Landrechts. Lemberg am 6. April 1847.

Mrs. 9884. Vom f. f. Lemberger Landrechte wird dem Anton Sebastian Dembowski und Alfred Alexander Młocki mittelst gegenwärtigen Sdiftes bekannt gemacht, es haben wider diesel= ben als Erben der Marianna Potocka, - die Er= ben nach Nikolaus Potocki, nemlich: Beata Czacka, Amalie Gräfin Brühl, Josepha 1ter Ehe Solohub, 2ter Ehe Tyszkiewiczowa und andere, wegen Lofdung der mittelft hiergerichtlichen Becheide vom 19. und 20. August 1845 3. 1333 bu II. am 26. Plate gesetten Gumme von 305 Duf. und 1372 fl. 30 fr. 28. 28. aus der Rol= lozirung der Glaubiger und dem rudftandigen im hiergerichtlichen Verwahrungsamte erliegen= den Kaufpreise der Guter Gliniany sammt zuge= borigen Gutskorpern im Betrage von 41562 fl. 47 fr. 28. 28. unterm praes. 24. Mary 1847 3. Bahl 9884 eine Klage angebracht, und um richterliche Silfe gebeten, worüber zur Berhandlung biefer Rechtsfache die Sagfatung auf den 22. Juni 1847 um 10 Uhr Bormittage festgeset

Da ber Aufenthaltsort ber Belangten unbe-

kannt ist, so hat das k. k. Landrecht zu deren Vertrettung und auf ihre Gefahr und Kosten den hiesigen Landes= und Gerichts = Udvokaten Dr. Zminkowski mit Substituirung des Landes= und Gerichts=Udvokaten Dr. Duniscki als Curator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichts= ordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edikt werden demnach die obigen Belangten erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbeshelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen, und diesem Landrechte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem dieselben sich die aus deren Verabsäumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben würden.

Aus dem Rathe des f. f. Landrechts. Cemberg den 31. Marz 1847.

(4126) © D i f t. (2)

Nro. 9680 Nom f. f. Lemberger Landrechte wird dem Stephan Adam Zaremba Skrzyński und für den Fall des erfolgten Todes deffen dem Mamen und Wohnorte nach unbekannten Erben mittelst gegenwartigen Ebiftes befannt gemacht, es habe wider dieselben Balbina v. Mszaneckie Seredyńska, Katharina v. Mszaneckie Bilińska 2ter Ebe Wasowska, Johann und Stephan Mszanecki, Kornel und Alexander Niedzwieckie, Leontina v. Niedzwieckie Zielonka und Eduard Komar wegen Löschung des Restes von der im Sptb. 50. S. 448. Ep. 5. haftenden Summe von 15345 flp. 21 Gr. von den Gitern Wankowice am 23. Marz 1847 z. Bahl 9680 eine mundliche Rlage angebracht, und um richterliche Dilfe gebeten, worüber eine Tagfatung jur mund= lichen Verhandlung auf den 1. Juni 1847 um 10 Uhr Vormittags bestimmt wurde.

Da der Aufenthaltsort der Belangten dem Landerechte unbekannt ist, so hat das k. k. Landerechte unbekannt ist, so hat das k. k. Landerecht zu ihrer Vertretung und auf ihre Gefahr und Kosten den hiesigen Landese und Gerichtse Udvokaten Dr. Witwicki mit Substituirung des Landese und Gerichtse Udvokaten Dr. Midowicz als Eurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edikt werden demnach die Belangten erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen, und diesem Landrechte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem sie sonst sie aus deren Verabfaumung entstehenden Folgen felbst beizu= meffen haben murden.

Uus dem Rathe des k. k. Landrechts.

Lemberg am 27. Mart 1847.

(4072) Kundmachung. (2)

Nro. 1133. Vom Magistrate der k. Hauptsstadt Lemberg wird bekannt gemacht, daß auf Unsuchen des Lemberger k. k. Landrechts dito. 29. Janner 1845 Z. 1291 und des nachträglischen Unsinnens der k. k. Kammerprofuratur dito. 17. Mai 1845 Z. 6444 Namens des Lemberger Metropolitan=Domkapitels rit. lat. zur Befriedigung der demselben durch Thekla Obmińska und die Erben des Joseph Obmiński schuldigen Sumsmen, und zwar:

a) Der Summe von 2000 fl. W. W. fammt 5]100 vom 14. Mai 1816 zu berechnenden Intetessen, dann Gerichtskosten im Betrage von 12

fl. 3 fr.

b) Der Summe von 2000 fl. W. W. fammt 5/100 vom 11. Juni 1816 zu berechnenden Insteressen, und Gerichtskoften von 12 fl. 3 fr.

c) Der Summe 4000 fl. W. W. fammt 51100 vom 11. August 1816 gebührenden Zinsen, und

d) der Summe 2823 fl. 23 fr. W. W. fammt 5/100 vom 22. Juni 1818 zu berechnenden Insteressen, dann der zuerkannten Gerichtskosten im Betrage von 28 fl. 51 fr., und der Exekutionssfosten von 10 fl. 35 kr.

Die vom f. f. Lemberger Landrechte unterm 29. Jänner 1845 Zahl 1291 beschlossene erekutive Keilbiethung der auf dem emphiteutischen Grunde sub Mro. 340 und 341 214 gelegenen Häuser in einem Termine, d. i. auf den 14. Mai l. J. 4 Uhr Nachmittags im Rathhause unter folgenden

Bedingungen abgehalten werden wird:

1) Der Schäßngswerth dieser beiden Häuser, welcher nach Ubschlag des Grundwerthes zusammen den Betrag von 4966 fl. 56 kr. ansmacht, wird zum Ausrufspreise angenommen, und die Rauflustigen sind gehalten, 10,100 desselben im Betrage von 496 fl. 42 kr. im Baaren als Ungeld zu Händen der Lizitations = Kommission zu erlegen, welches dem Ersteher in die 1te Kaufschillingshälfte eingerechnet, und den Übrigen nach der Lizitation rückgestellt werden wird; — nur daß die ezekutionsführende Metropolitan=Domkapitel ist im Falle des Mitbiethens vom Erlage dieses Ungeldes frei.

2) Der Ersteher hat die 1te Hälfte des Raufschillings kinnen 30 Tagen von der erhaltenen Wersständigung über den Erfolg der Lizitation gerechnet, von der zweiten Hälfte des Raufschillings aber die vom oben bestimmten Zahlungstage der ersten Rate laufenden 5/100 Zinfen halbjährig anstizipative, und das Domkapitel selbst binnen 3 Monaten nach dem die Zahlungsordnung in

Rethskraft erwachsen senn wird, an das gerichteliche Erlagsamt, oder an die darauf vom Gezrichte zu weisenden Gläubiger abzuführen, oder im lettern Falle sich binnen derselben Zeit auszuweisen, daß er sich mit diesen Gläubigern wesgen deren Belassung abgefunden habe.

3) Sollte sich ein oder der andere Gläubiger weigern die Zahlung vor dem bedungenen oder gesetlichen Aufküdigungstermine anzunehmen, so ist der Ersteher verbunden, diese Lasten nach Maß des angebothenen Kaufschillings zu über= nehmen. Die Korderungen des Domkapitels wer=

den demfelben nicht belaffen.

4) Da der Grund, auf welchen diese beiden Häuser steben, nicht verkauft wird, so übernimmt der Ersteber auf Grundlage der Dom. 18. pag. 318. n. 5. haer. und Dom. 54. pag. 15. n. 4. haer. im Uktivstande beider Realitäten intabuslirten Urtheile die Verbindlichkeit: die Gründe Mro. 340 und 341 2/4 zu Gunsten des lateinischen Metropolitan = Domkapitels binnen 14 Zagen alsdann zu räumen, sobald das Domkapitel oder ein Dritter mit dessen Zustimmung die darauf besindlichen Gebäude um den Schäßungsewerth vom Ersteher abgelöset haben wird.

5) Nach erfolgter Berichtigung der ersten Kauf= schillingshälfte wird dem Ersteher das Eigenthums= defret der erkauften Baufer erfolgt, dieselben dem Räufer übergeben, und die auf diesen Sausern haftenden Lasten werden auf den erlegten Kauf= schilling übertragen werden. — Von dieser Löschung und Ubertragung auf den Kaufschilling sind jedoch die auf dem Hause 340 214 dom. 54. pag. 16. n. 8. on., und auf dem hause 341 214 dom. 57. pag. 402. n. 19. on. haftenden Ber= pflichtungen zur Raumung und zur Rechnungslage vom Tage seines Besitantrittes ausgenom= men, daber diese Last vom Ersteher übernommen, und auf den Häusern belassen werden, dagegen die Verbindlichkeit zur Rechnungslage für die frühere Zeit auf den Kaufschilling übertragen werden wird. Gleichzeitig mit der Loschung der dermaligen Lasten wird die im 2ten Punkte be= dungene Verpflichtung zur Zahlung der zweiten Kaufschillingshälfte sammt Zinsen im Lastenstande der erkauften Häuser verbüchert werden.

6) Sollte der Käufer die gegenwärtigen Besdingungen in welchem Punkte immer nicht gesnau erfüllen, so werden diese Käuser auf dessen Gefahr und Kosten um jeden Unboth veräußert

werden.

7) Sollten diese Käuser an dem festgesetzten Termine weder über noch um den Schätzungespreis veräußert werden können, so werden dieselben auch unter dem Schätzungswerthe um welschen Preis immer hintangegeben werden.

8) Binfichtlich ber auf den zu veräußernden Saufern haftenben scnfligen Laften, Steuern und

Ubgaben werden die Kaufllustigen an das Grundsbuch, die Stadtkasse, und die städtische Ökono-

mie=Verwaltung gewiesen.

9) Von dieser Lizitation werden beide Theile die intabulirten Gläubiger zu eigenen Handen, und die dem Wohnorte nach Unbekannten, namentlich:

a) Radegund Obmiński,

b) die Eheleute Jacob und Anna Cynglarewicze,

c) Basil Baraniecki,

d) Alle jene Gläubiger, welche mit späteren Forderungen an die Gewähr obiger Realitäten

fommen sollten, und

e) welchen der Lizitationsbescheid aus was immer für eineni Grunde vor dem Lizitationstermine nicht zugestellt werden könnte, vermittelst des gegenwärtigen Edikts, und durch den in der Person des Herrn Advokaten Dr. Gnoiúski mit Substiturung des Herrn Advokaten Dr. Waszkiewicz verständigt.

Lemberg am 4. Marz 1847.

#### Obwieseczenie

Nro. 1133/347. Magistrat król. i głównego miasta Lwowa wiadomo czyni. Że na wczwanie c. k. Sądu szlacheckiego Lwowskiego z dnia 29go Stycznia 1845 roku do liczby 1291 i późniejszą odczwę k. fiskusa z dnia 17go Maja 1845 do liczby 6444 imieniem Lwowskiej Arcybiskupskiej kapituły r. lat. na zaspokojenie należącej się tejże przez Tekle Obmińską i spadkobierców Józefa Obmińskiego Summ, jakoto:

a) Summy 2000 ZIR. Wal. Wied. razem z procentami po 5 od 100 od dnia 14. Maja 1816 liczyć się mającemi, i kosztami sądowemi

w ilości 12 ZłR. 3 kr. M. K.

b) Summy 2000 ZIR. Wal. Wied. razem zprocentami 5/100 od 11go Czerwca 1816 liczyć mającemi i kosztami sądowymi w ilości 12 ZłR. 3 kr. M. K.

c) Summy 4000 ZlR. W. W. razem z procentami po 5/100 od 11. Sierpnia 1816 nale-

žacemi i

d) Summy 2823 ZlR. 23 kr. Wal. Wied. razem z procentami po 5 od 100 od 22go Czerwca 1818 liczyć się majacemi, kosztatami sądowymi w ilości 28 ZłR. 51 kr. M. M. i kosztami exekucyi w ilości 10 ZłR. 35 kr. Mon. Konw. – exekucyjna licytacyja domów na gruntach emfiteutycznych pod liczbami 340 i 341 2/4 położonych, na dniu 14go Maja r. b. o godzinie 4tej z południa w ratuszu pod następującemi warunkami odprawiona będzie:

1.) Wartość szacunkowa obóch tych domów, która po odtrąceniu wartości gruntów razem 4966 ZłR. 56 kr. Mon. Konw. wynosi za cenę wywołania stanowi się, i obowiązani są chęć kupienia mający 10/100 tejże wilości 496 ZłR. 42 kr. Mon. Konw. w gotowiźnie jako wadyum do rąk kommissyi licytacyjnej złożyć, które najwięcej ofiarującemu w pierwszą połowę ceny kupna wliczonem, innym żaś po licytacyi zwróconym zostanie — jedynie prowadząca exekucyją Kapituła rit. lat. w razie współlicytowania od złożenia tego wadyum wolną jest.

2.) Kupiciel pierwszą polowę ceny kupna w przeciągu 30 dni od otrzymanego uwiadomienia o skutku licytacyi liczyć mających, od drugiej zaś połowy ceny kupna procenta od wyż oznaczonego dnia zapłaty pierwszej raty po 5 od 100 należące się, półrocznie z góry, kapituła sama zaś w przeciągu trzech miesięcy, gdy porządek płacenia prawomocnym zostanie, do Depozytu sądowego, lub do rąk wierzycieli przez sąd oznaczyć się mających zapłacić, lub w ostatnim razie w tym samym czasie wykazać się ma, ża się z tymi wierzycielami względem pozostawienia ich pretensyi ugodził.

3.) Gdyby ktoś z wierzycieli, zapłatę przed umówionym, lub prawnym wymówienia terminem przyjąć nie chciał, wtedy kupiciel obowiązany będzie, te ciężary, o ile to ofiarowana cena kupna wystarczy, na siebie przyjąć, jednakowoż pretensyje Kapituły nie będą mu

zostawione.

4.) Ponieważ grunta, na których oba te domy stoją, sprzedane nie będą, przeto przyjmuje najwięcej ofiarujący na mocy intabulowanych dom. 18. p. 318. n. 5. haer. i dom. 54. p. 15. n. 4. haer. w stanie czynnym obóch realności wyroków obowiązek: grunta pod Nr. 340 i 341 2/4 na rzecz Kapituły Arcybiskupskiej Lwowskiej rit. lat. w 14. dniach wtedy opróźnie, gdy Kapituła, lub ktoś trzeci z jej zezwoleniem domostwa na tychże stojące, ża cenę szacunkową od kupiciela nabędzie.

5.) Po zapłaceniu pierwszej połowy ceny kupna, kupicielowi Dekret własności kupionych domów wydanym, te same jemu oddane, i cia-. żące na tychże domach długi na złożona cene kupna przeniesione zostaną. Od tego jednak zmazania i przeniesienia długów na cene kupna wyjete sa obowiązki do opróżnienia i zdania rachunków od dnia odebrania posiadania na domie pod Nrm. 340 3/4 dom. 54. pag. 16. n. 8. on. i na domie pod Nrem. 3412/4 dom. 57. pag. 402. n. 19. on. ciazace - przeto te ciężary najwięcej ofiarujący przyjąć i na domach zostawić powinien; obowiązek jednak do zdania rachunków za czas poprzedniczy na cenę przeniesiony zostanie. - Równocześnie ze zmazaniem teraźniejszych ciężarów, obowiazek do zapłacenia drugiej połowy ceny kupna razem z procentami w drugim punkcie wymówiony, w stanie ciężącym kupionych domów zaintabulowanym zostanie.

6.) Gdyby kupiciel tych waruuków w jakimbądź punkcie całkowicie nie dopełnił, wtedy te domostwa na jego koszta i niebezpieczeństwo za każdą cenę sprzedane zostaną.

7.) Gdyby rzeczone realności w oznaconym terminie ani nad, lub przynajmniej podług oszacowania sprzedanemi być nie mogły, w tym oraz terminie nawet i niżej oszacowania sprzedanemi zostana.

i 8.) Pod względem innych na tychże domach sprzedać się mających zapisanych jakichbądź ciężarów, podatków i danin, chęć kupienia mający do Tabuli, Kasy i Ekonomii miejskiej

udać sie maja.

9.) O tejze licytacyi obie strony, intabulowani wierzyciele do rak własnych, a z mieszkania niewiadomi, mianowicie: a) Radegund Obmiński — b) małżonkowie Jakók i Anna Cynglarewicze — c) Bazyli Baraniecki — d) wszyscy ci wierzyciele, którzyby się z późniejszemi pretensyjami z Tabuli okazali, i e) którymby rezolucyja licytacyją wypisująca z jakiejbądź przyczyny przed terminem do licytacyi oznaczoym doręczoną być nie mogła, niniejszym Edyktem, i przez kuratora w osobie Pana Adwokata Gnoińskiego z substytucyją P. Adwokata Waszkiewicza nadanego. uwiadamiają się.

Lwów dnia 4go Marca 1847.

(1420) & b i f 1 (2)

Mro. 8530. Vom f. f. Lemberger Landrechte wird den Erben des Franz Rylski und Unton Rylski nämlich der Viktoria de Rylskie Darowska und Rosalia de Rylskie Gozdowiczowa mittelst gegenwärtigen Ediktes bekannt gemacht, es habe wider dieselben Frau Kasimira Homolacz geborne Freyin Lewartowska wegen Löschung der für die Pupillarmasse des Franz Rylski auf den Gütern Gnoynik Dom. 12. pag. 105. n. 38. on. aushaftenden Summe von 6000 spol. am 13ten März 1847 Zahl 8530 eine mündliche Klage angebracht, und um richterliche Hilfe gebeten, worüber die Lagsakung zur mündlichen Verhandlung dieses Rechtsstreites auf den 23ten Juny 1847 um 10 Ubr Vormittags bestimmt wurde.

Da der Aufenthaltsort dieser Belangten dem hiesigen k. k. Landrechte unbekannt ist, und dieselben sich vielleicht außer den Gränzen des k. k. österreichischen Staats besinden, so hat das k. k. Landrecht zu ihrer Vertretung und auf ihre Geschahr und Kosten den hiesigen Landess und Gerichts-Udvokaten Dr. Starzewski unter Gubsstituzion des Hrn. Abvokaten Dr. Itabath als Kurater bestellt, mit welchem die angebrachte Rechts-

fache nach der für Galizien vorgeschriebenen Ge-

Durch dieses Edikt werden demnach die Belangten erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbebelse dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen, und diesem Landrechte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung diensichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem sie sich die aus deren Verabsäumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben würden.

Uus dem Rathe des f. k. Landrechts.

Lemberg am 16ten Mary 1847.

(1124) G b i f t. (2)

Mrs. 885. Vom Merkantil= und Wechfelgerichte der fregen Handelsstadt Brody wird hiemit dem unbekannten Orts abwesenden Schuldner A. S. Horowitz bekannt gegeben, daß über Unsuchen des A. H. Sussmann jur Gicherstellung der Forderung von 815 Rth. 51/2 gr. f. M. G. die bev den hierortigen Sandelsleuten Bernstein Chajes et Comp. und Chajes et Dlugacz befindlichen, dem A. S. Horowitz eigenthumlich gehörigen Activa als baares Geld und Wechsel nach Maß ber dem A. H. Sussmann ben A. S. Horowitz fom= menden Forderung pr. 815 Ath. 5 1/2 gr. s. N. G. mit Verboth belegt, und den Handelsleuten Bernstein Chajes et Comp. und Chajes et Dlugacz bedeutet werde, daß sie die ben ihnen in Aufbewahrung befindlichen, Activa des A. S. Horowitz unter eigener Dafurhaftung an Nieman= den, bis auf weitere Verfugung des Gerichts aus= folgen follen, und daß zur Vertrettung und Wah= rung seiner Rechte Elias Japke mit Gubstitugion des Aron Grann unter einem aufgestellt worden sen.

Brody am 10ten Upril 1847.

(907) Rundmachung (2)

Mro. 4217. Bon dem faiferl. fonigl. Lemberger Landrechte wird dem abwesenden, dem Wohn= orte nach unbekannten Ferdinand Sedzimir, mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß über das durch Osias L. Horowitz unterm 12ten Geptember 1846 Rahl 29231 überreichte Gefuch der f. Landtafel aufgetragen wurde, aus der früher zu verbüchern= den Ubtretungsurkunde doto. 11ten Geptember 1846 unter A. den Bittsteller Lazar L. Horowitz als Eigenthumer der Summe von 2700 fl. C. M., welche im Urkundenbuche 916. G. 155. Lst. 5. auf dem Untheile von Okocim gorny laut Sptb. 207. G. 159. EP. 55. haftenden und laut ED. 58. dem Ferdinand Sedzimir gehöri= gen Restbetrage von 49,000 fl. C. M., dann im Kastenstande des Untheils der Summe von 24,000 fl. C. M. welche auf den über den Gütern Rosenbark laut Hptb. 101. S. 281. LP. 9. den

Gutern Ractawice laut Seite 285. EP. 7. den Gutern Sietnica Seite 287. EP. 6. und den Gutern Rzepiennik laut Seite 289. EP. 6. hafstenden Summe 25,000 fl. C. M. für den Ferdinand Sedzimir sichergestellt erscheint, ju Gunsten des Lazar Leibel Horowitz vorgemerkt ist, eins

zuverleiben.

Da aber der Wohnort des genannten Ferdinand Sedzimir dem hiesigen Gerichte unbekannt ist, und derselbe sich vielleicht außer den Granzen der k. k. österreichischen Staaten befindet, so wurde demselben der Landed= und Gerichts-Ud= vokat Dr. Blumenseld mit Substituirung des Landes = und Gerichts = Udvokaten Dr. Menkes Behufs der Verstandigung von dem obenangeführten unterm 15ten Oktober 1846 Zahl 29231 erflossen zum Kurator bestellt, und demselben der oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zusgestellt.

Uus dem Rathe des f. f. Landrechts.

Lemberg am 3. Mart 1847.

(4449) Rundmachung. (2)

Mrc. 18,585. Jur Besehung der bei dem Masgistrate in der Stadt Zator Wadowicer Kreises erledigten Stelle eines präsidirenden Syndikus, womit der Gehalt von Fünshundert Gulden E. M. verbunden ist, wird hiemit der Konkurs ausges

schrieben.

Bittwerber haben bis 20ten Mai 1847 ihre gehörig belegten Gesuche bei dem Wadowicer k. k. Kreidamte, und zwar, wenn sie schon angestellt sind, mittelst ihrer vorgesetzen Behörde, und wenn sie nicht in öffentlichen Diensten stehen, mittelst des Kreidamtes, in dessen Bezirke sie wohnen, einzureichen, und sich über Folgendes auszuweisen:

a) über das Alter, Geburtsort, Stand und

Religion,

b) über die zurückgelegten Studien und erhalstenen Wahlfähigkeitsbekrete aus den politischen und juridischen Fächern,

c) über die Kenntniß der deutschen, lateinischen

und polnischen Sprache,

d) über das untadelhafte moralische Betragen, die Fähigkeiten, Verwedung und die bisherige Dienstleistung, und zwar so, daß darin keine Periode übersprungen wird,

e) haben selbe anzugeben, ob und in welchem Grade sie mit den übrigen Beamten des Zatorer Magistrats verwandt oder verschwägert seien.

Vom f. f. galiz. Landesgubernium. Lemberg den 30 März 1847.

(1039) Edictum. (2)

Nro. 30415/1846. A Reg. Urbis Metropolitanae Leopoliensis Magistratu praescuti Edicto D. Alfredo Golaszewski de vita et domicilio ignoto ejusque nefors haeredihus pariter de vita et domicilio ignotis notum redditur, quod contra ipsum D. Carolus Vincentius et Fridericus Hausner tum Ludovica Rratter ac Theresia Eder actionem intuitu extabulationis Summae 1000 flp. pro re olim Bartholomaci Golaszewski et Alfredi Golaszewski super realitate Leopoli sub Nro. 6 2/4 intabulatae — de statu passivo hujusce realitatis — sub praes. 18. Decembris 1846 ad Nrum. 30415 in hoc Judicio exhibuerit, ideoque Officium et opem judicis imploravit, quae actio medio resolutionis ddto. 15. Januarii 1847 ad N. 30415 ad contradictorium pro die 21. Maji 1847 hora 10. m. decretata est.

Quum Judicio ignota sit ejus commoratio. et ipse forte extra Caes. Reg. Provincias haereditarias versetur, visum est curatorem ei dare, qui personam ejus gerat, ejus periculo et sumptu Advocatum Dominum Czermak cum substitutione Domini Advocati Gnoinski, quocum actio in Judicium delata, juxta Normam Codicis Judiciarii deducetur et definietur. Qua propter praesenti Edicto Dominus Alfredus Gołaszewski admonetur, ut die 21. Maji a. c. hora decima matutina aut ipse in Judicio se sistat, et destinato sibi patrono documenta et allegationes suas tradat, aut sibi ipse patronum et Advocatum alium eligat, et Judici nominet, eaque e lege faciat, faciendave curet, quae defensioni et causae suae proficua sibi esse videantur: nilaciat, et causam suam ipse negligat, damnum inde forte enatum sibi ipse imputabit.

Leopoli die 15. Januarii 1847.

(944) Edictum. (2)

Nro. 8716. Per Caesareo - Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Francisco Salesio Radegundo Dobicchi medio praesentis Edicti notum redditur: resolutione ddto 20. Octobris 1846 Nro. 27905 Tabulae r. dispositum esse, ut Pelagiam de Huppeny Korzeniowska pro proprietaria sortium bonorum Poddubce ex decreto addictae post Leonem Dobicchi patrem hacreditatis, Leonem Quirinum bin. Dobicchi ut Dom. 198. p. 326. n. 22. hacr. et ex cessione per eundem facta, Franciscum Salesium Radegundum trin. Dobiechi, concernentium, — intabulet.

Cum autem hic Judicii domicilium suprafati Francisci Salesii Dobiecki ignoretur, ideo Advocatus D. Zmińkowski cum substitutione Dni. Advocati Raczyński, — ejus periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat. — £x Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 17. Martii 1847.

2 #

(1162) E d i f t. (1)

Mro. 9582. Bom f. f. Lemberger Landrechte wird dem Paul Struszkiewicz, und wenn der= selbe nicht mehr am Leben sein follte, seinen dem Namen und Wohnorte nach unbekannten Erben mittelft gegenwärtigen Gbiftes bekannt gemacht, es habe wider dieselben Frau Salomea Dabska geb. Jordan, dann Julie, Thadaus und Stanis--laus Jordan megen Loschung der für den Fall verschriebenen Gewährleistung, wenn der Pachter der Guter Tuchow mehreren Glaubigen, als die in dem Vertrage bestimmt find, ihre Forderun= gen bezahlen wurde, aus den Gutern Przybyszowka unterm 22. Mar, 1847 Babl 9582 eine Rlage angebracht, und um richterliche hilfe ge= beten, worüber zur Verhandlung dieser Rechts= fache die Tagsatzung auf den 14. Juni 1847 um 10 Uhr Vormittags bestimmt ift.

Da der Aufenthaltsort der Belangten unbefannt ist, so hat das k. k. Landrecht zu deren Vertretung und auf ihre Gesahr und Kosten den hiesigen Landes= und Gerichts=Udvokaten Dr. Kabath mit Substituirung des Landes= und Gerichts=Udvokaten Dr. Midowicz als Curator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichts=

ordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edikt werden demnach die Bestangten errinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbestelse dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen, und diesem Landrechte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem dieselhen sich die aus deren Verabsäumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Aus dem Rathe des f. f. Landrechts. Lemberg den 31. Macz 1847.

Edift (4) (4458) Nro. 9156. Vom f. f. Lemberger Landrechte wird den dem Wohnerte nach unbekannten, als: Thekla, Marianna und Rosalia Nideckie, dann Theresia Grzembska und Stanislaus Grzembski, und für den Fall des Absterbend ihren dem Namen und Wohnorte nach unbekannten Erben mittelft gegenwärtigen Ediftes bekannt gemacht, es habe wider dieselben die Frau Anna Ciepielowska wegen Löschung der laut Hptb. 6. S. 27. EP. 1. hastenden Summe von 12666 fip. fammt Folgesätzen und Lasten aus den Gutern Nicgowice und Dabrowa unterm 18. Marz 1847 z. 3. 1156 eine Klage angebracht, und um richterliche Hilfe gebeten, worüber zur mundlichen Verhand= lung eine Tagsatung auf den 23. Juni 1847 um 10 Uhr Wormittags bestimmt wurde.

Da der Aufenthaltsort der Belangten hiergerichts

unbekannt ist, so hat das k. k. Landrecht zu deren Bertretung und auf deren Gefahr und Kosten den hiesigen Landes= und Gerichts = Udvokaten Dr. Witwicki mit Unterstellung des Ger. Udvokaten Dr. Czermak als Curator bestellt, mit welchem die angesbrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgesschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edift werden demnach die Belangten erinnert zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die ersorderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen, und diesem Landrechte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem sie sich die aus deren Verabsäumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wurden.

Mus dem Rathe des f. f. Landrechts.

Lemberg am 7. Upril 1847.

(4155) **Ebili**. (4)

Mro. 1236. Vom Ragistrate der Stadt Gorlice wird hiemit bekannt gemacht, es werde über Unfuchen des Grn. Johann Zadny Bevollmäch= tigten der Frau Franziska Janaisch zur Gerein= bringung der letteren von den Cheleuten Jofeph und Franziska Pieniazek aus dem am 19. Februar 1844 3. 3. 197. hiergerichts abgeschloßenen Wer= gleiche schuldigen 500 fl. C. M. sammt Rebengebühren die exekutive fleigerungeweise Feilbiethung des unter Conf. Nro. 3 in Gorlice gele= genen Libro Dom. Tom. I. pag. 756. pos. 5st. act. der Golidarschuldnerinn Franziska Pieniazek grundbücherlich zugeschriebenen auf 1552 fl. 26 1/2 fr. C. M. gerichtlich geschätten haus fes, dann der Lib. Dom. Tom. II. pag. 765. pos, 10. stat. act. für den Joseph Pieniazek ins tabulirten in der Flur Magdalenna za St. Mikolajem ebenfalls in Gorlice gelegenen auf 160 fl. C. M. geschätten Uckergrunde bewilliget, und zur Vornahme diefer Veräußerung die Tagfatung auf den 30ten Upril 1847 und 31ten May 1847 jedesmal Vormittags um 9 Uhr in der hierorti= gen Magistratskanzeley angeordnet, bey welcher diefe Realitäten unter nachstehenden Bedingnissen feilgebothen werden:

1tens. Beide Realitäten werden abgefondert zur

Veraußerung feilgebothen.

2tend. Zum Aubrufspreise wird der vorbemels dete Schähungswerth der zu veräußernden Reaslitäten angenommen, und den Kaustustigen besteutet, daß ben dem ersten und zweiten Lizitazionstermine diese Realitäten unter dem Schätzungswerthe nicht hinangegeben werden.

3tens. Jeder Lizitant ist verbunden ein zehnsperzentiges Ungeld vom Ausrufdpreise zu Handen der Lizitazionskommission zu erlegen, welches dem

Ersteher in den Kaufschilling eingerechnet, den übrigen Lizitanten aber nach geschlossener Lizita-

zion zurückgestellt werden wird.

4tend. Alls Ersteher wird derjenige angesehen, welcher den höchsten Anboth um oder über den Ausrufspreis gemacht haben wird, und derselbe hat binnen 14 Tagen nach der Bestättigung des Lizitaziond-Aftes die erequirte Forderung, inwieweit der Kaufpreis zur Destung derselben zureicht zu Gerichtshanden zu erlegen, die übrigen auf der zu veräußernden Realität haftenden Hypothekarschulden aber nach Maßgabe des Kaufschillings zu übernehmen, wenn die Hypothekargläubiger ihr Geld vor der Auffündigung nicht annehmen würden.

5tens. Sollten die erwähnten Realitäten bey der ersten oder zweiten Lizitazionstagsatung nicht um oder über den Schätungswerth verkauft werden, so wird gemäß des s. 148 et 152 der G. D. und des Hofdekretes vom Liten Juny 1824 B. 2017 zur Einvernehmung der Hypothekargläusdiger wegen Festsetung der erleichternden Lizitazionsbedingnisse, eine Tagsatung auf den 16ten Juny 1847 Vormittags um 9 Uhr in der hiersortigen Magistratskanzelen bestimmt, zu welcher diese Gläubiger mit dem Beisate vorgeladen werden, daß die Ausbleibenden zur Stimmenmehrsbeit der erscheinenden beigezählt werden.

stens. Sobald der Ersteher den Kaufschilling erlegt, oder sich ausgewiesen haben wird, daß die Gläubiger ihre Forderungen ben ihm belassen wollen, wird ihm das Eigenthumsdekret auf seine Kosten über die erstandene Realität ausgefer=

tiget. -

7tens. Sollte Bestbiether einer oder der anderen dieser Lizitazionsbedingnissen nicht nachkommen, so wird über Unsuchen des Erekuzions-Führers das erstandene Reale auf Gesahr und Kosten des Erstehers ohne neuerliche Schäkung auch nur ben einer einzigen Tagfahrt, so weit es der J. 433. G. D. zuläßt, unter dem Schäkungswerthe veräußert, wodann das vom kontraktbrüschigen Käuser erlegte Vadium verfällt, und zur Tilgung weiterer Unkosten der Gläubiger verwendet werden wird.

8tens. Hinsichtlich der auf den zu veräußerns den Realitäten haftenden Lasten, Steuern, und sonstigen Ubgaben werden Kauflustige an die Stadtafel und die Steuer=Bezirks=Obrigkeit ge=

wiesen.

Von dieser ausgeschriebenen Lizitazion wird der abwesende Joseph Pieniazok durch gegenwärtiges Edikt mit dem Beisahe verständiget, daß ihm zur Wahrung seiner Rechte ben Durchführung der Erekuzion der hierortige Bürger Johann Tumidayski bestellt worden sep. — Auch werden von dieser Lizitazion die übrigen Partheien, und zwar: Herr Johann Zadny als Bevollmächtigter

der Frau Franziska Janatsch, dann Franziska Pieniazek, ferner die Hypothekargläubiger, als: die Gorlicer Stadtgemeinde, das Handlungshaus V. C. Hirsch in Ollmüß, Johann Reichel, dann der k. k. Fiskus Namens der Gorlicer Pfarrkirche und des hiesigen Urmenspitals, endlich Jacob Tokarski in Gorlice als Kurator für jene Gläubiger, welche fpäter in das Grundbuch gelangen sollten oder denen der, diese Feilbiethung ausschreibende Bescheid vor dem sestgesesten Termine nicht zugestellt werden könnte, in die Kennteniß gesest.

Magistrat Gorlice am 31ten Dezember 1846.

(1020)  $\mathfrak{E} \mathfrak{d} : \mathfrak{d} \mathfrak{t}$ . (4)

Mro. 381. Von dem Justizamte der erzberg. Herrschaft Saybusch, Wadowicer Kreises in Ga= lizien, als Ubhandlungs=Beborde, haben diejeni= gen, welche an tie Verlassenschaft des am 3ten Mugust 1838 ab intestato verstorbenen Carl Schmidt, Dekonomen in Obszar, entweder als Erben oder Gläubiger, oder aus was immer für einem Rechtsgrunde Unfpruch zu machen geden= fen, diese ihre Unsprüche binnen einem Jahre und sechs Wochen, so gewiß hiergerichts entweder perfönnlich oder durch einen Bevollmächtigten anzu= bringen, widrigens das Verlassenschaftsabbandlungsgeschäft zwischen den Erscheinenden, und dem Massa-Rurator herrn Anton Paupie, der Ordnung nach ausgemacht, und die Verlassen= schaft jenen aus den sich Meldenden eingeantwortet werden wurde, denen sie nach dem Gefete gebührt.

Erzherz. Justipamt. Saybusz am 22ten Marz 1847.

(4053) & 6 i t t. (4)

Mro. 6459. Von dem faiferl. königl. Lemberger Landrechte wird dem herrn Adam Grafen Bakowski mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß über das am 27ten Kebruar 1846 3. 7171 durch Rachmiel Mises hiergerichts überreichte Bittgefuch der f. Landtafel unterm 16ten Marz 1846 3. 7171 angeordnet wurde die vom Grn. Udam Grafen Bakowski afzeptirten Wechfel doto. Lemberg 18. Juny 1845 über 4300 fl. R. M. ut A. ferner doto. Grodek, 22ten Oftober 1845 über 3360 fl. R. M. ut B. dann doto. Lemberg 7ten Juny 1844 über 3021 fl. R. M. ut C. und ddto. Lem= berg 7ten Juny 1844 über 2081 fl. K. M. lau= tend ut D. ju ingroffiren, und im Grunde diefer Wechsel die Summe von 4300 fl. K. M., 3360 fl. K. M., 3021 fl. K. M. und 2081 fl. K. M. im Lastenstande der Güter Tuczepy, Demenka lesna und Podniestrzanka ju Gunsten des Bitte stellers M. Rachmiel Mieses zu pranotiren.

Da der Wohnort des genannten Ubwesenden dem hiesigen Gerichte unbekannt ist, so wird zu

seiner Vertheidigung der Landes- und Gerichts-Udvokat Dr. Pigtkowski mit Substituirung des Landes- und Gerichts-Udvokaten Dr. Menkes auf seine Gefahr und Kosten jum Kurator bestellt, und demselben der oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Uns dem Rathe des k. k. Landrechts.

Lemberg am 15ten Mart 1847.

(4444) Edictum - (4)

Nro. 6405. Per Caesareo - Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Adamo Rochanowski, aut ejus nefers demortui haeredibus medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum Marci Siegel sub praes. 10. Martii 1846. ad Nrum. 8542. exhibitum Tabulae reg. ordinatum haberi, ut ex ingrossando Cambio, ddto. 23. Januarii 1846 per. D, Adamum Rochanowski, acceptato jus hypothecae pro Summa 2000 fl. M. C. in statu passivo bonorum Szerzyny cum attin. Nagorze, Nadole, Podlesie et Radoszyce, Dni Adami Rochanowski Dom. 297. pag. 140. nr. 8. haered. propriorum, pro re Marci Siegel praenotet.

Cum autem hic judicii domicilium dicti Adami Kochanowski aut ejus nefors demortui haeredum ignotum sit, ideo Advocatus Dominus. Raczyński cum substitutione Domini Advocati Bartmański absentium periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 16. Martii 1847.

(4446) Ebilt. (4)

Mro. 8721. Wom f. f. lemberger Landrech= te mird der Rozalia Zybultowska geborenen Lisowska, dem Ludwig Dawidowski und der Salomea Dawidowska mittelst gegenwärtigen Edifts bekannt gemacht, es haben wider die f. k. Rammerprofuratur Namens des h. Uerars, dann den Alexius Zybultowski und eigentlich deffen Erben endlich wider die Obgenannten, die Erben des Nicolaus Potocki, nahmlich: Beata Czacka, Amalia Grafinn Brühl und andere, wegen Löfchung der Gumme von 28,947 fipol. 14 gr. oder 7236 fl. 52 fr. 23. 28. sammt Zinsen, dann der Gum= men 1447 flp. 11 1/2 gr. oder 361 fl. 50 fr. 23. 28. und 5469 ftp. oder 1367 fl. 15 fr. 28. 28. sammt Zinfen und der zur 3. 19423/821 und 5644/824 jur Befriedigung der Gumme von 1831 ft. 12 fr. 23. 28. bewilligten, und auf den bezogenen Gummen angemerkten Verbothe aus dem Raufpreise der Guter Gliniany unterm praes. 15ten Mary 1847 Bahl 8721 eine Klage angebracht, und um richrerliche Gilfe gebeten, woruber jur Berhandlnng diefer Rechtsfache die Lagfatung auf den 15. Juny 1847, um 10 Uhr Wormittags fest-

gefett murde.

Da der Aufenthaltsort der obigen Belangten unbekannt ist, so hat das k. k. Landrecht zu deren Bertretung und auf ihre Gefahr und Kosten den hiesigen Landes- und Gerichts-Udvokaten Dr. Zminkowski mit Substituirung des Landes- und Gerichts-Udvokaten Dr. Witwicki als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edift werden demnach der Belangten erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen, und diesem Landrechte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmaßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem dieselben sich die aus deren Verabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Mus dem Rathe des f. f. Landrechts.

Lemberg am 31ten Marz 1847.

(1094) E d i f t. (1) Nro. 577. Vom Dominium der Grafschaft

Wisnicz Bochniaer Kreises, werden nachstehende auf den Uffentplat berufene und unwissend wo

sich aufhaltende Individuen, ale: Ehristen.

Mus Wisnicz:

Haus-Mro. 173/1. Franz Kulisiewicz recte Gurnisiewicz,

aus Poreba: " Haus-Mro. 139/1. Nicolaus Ciatka, aus Doluszyce:

Haus-Mro. 43]2. Ignatz Mucha, aus Ropaliny:

Haus-Nro. 23/1. Diogenes Niziniecki, Juden.

aus Wisnicz:

Haus-Mro. 198/2. Herschl Reinherz,

-- 86]6. Abraham Seelenfreund, -- 6]1. Leiser Sandwehl,

- 911. Israel Briefler,

- 4 4 3. Elias Klausner,

-- 89J2. Nachman Kaufthal, -- 87J1. Abraham Akerhold,

-- 3411. Samuel Blumenkranz,

- 34]1. Israel Blumenkranz,

-- 34/1. Itzel Blumenkranz.

--- 16/1. Mechel Brünner,

-- 6j4. Hillel Münz,

-- 9. Efroim Blaulich,

-- 34]6. Moses Einhorn, -- 30. Berl Teichner,

aus Potom: Haus-Mro. 25/1. Moses Monderer, Haus-Nro. 25]1. Samuel Monderer, aufgeforbert, binnen 4 Wochen bei der Grundobrigkeit zu erscheinen, und über ihre Ubwesenheit sich legal zu rechtsertigen, als sonstens gegen dieselben nach den bestehenden h. Vorschriften das Umt gehandelt werden wird.

Wisnicz am 4ten Upril 1847.

(1157) Rundmachung. (1)

Mro. 8291. Vom f. f. lemberger Landrechte wird dem abwesenden und dem Wohnorte nach unbekannten Hrn. Leon Chrzanowski mittelst gegenwärtigen Ediktes bekannt gemacht, es habe wis der denselben und andere der Hr. Unton Romański und die Fr. Augola Romańska unterm 12xx März 1847 Zahl 8291 wegen Zahlung von 800 fl., 46 fl. 49 fr., 930 fl., 296 fl., 350 fl., 52 fl., 895 fl., 202 fl. 30 fr., 14 fl. 49 1/2 fr., 50 fl., 31 fl. 48 fr. und 600 fl. K. M. s. N. G. eine Klage angebracht, und um richterliche Histe gebeten, worüber binnen 90 Tagen die Einrede zu erstatten ist.

Da der Aufenthaltsort des Belangten unbestannt ist, so hat das k. k. Landrocht zu dessen Bertretung und auf seine Gefahr und Kosten den hiesigen Landess und Gerichts sudvokaten Dr. Midowicz mit Substituirung des hiesigen Landess und Gerichts-Udvokaten Dr. Czormak als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Gasizien vorgeschriebenen Gerichts

ordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edikt wird demnach der Belangte erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die ersorderlichen Nechtsbehelse dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen, und diesem Landrechte anzuzeigen, überhaupt die zur Verstheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Nechtsmittel zu ergreisen, indem er sonst sich die aus deren Verabsäumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben würde.

Uus dem Rathe des k. k. Landrechts.

Lemberg den 6ten Upril 1847.

(4147) Rundmachung. (4)

Mro. 18162. Zur Besehung der bei dem Masgistrate in Neu-Sandec ersedigten Stelle eines Auskultanten, womit ein Adjutum von 300 str. E. M. verbunden ist, wird hiemit der Konkurs

ausgeschrieben.

Bittwerber haben bis 20ten Mai 1847 ihre gestorig belegten Gesuche bei dem Sandecer Magistrate und zwar, wenn sie schon angestellt sind, mittlest ihrer vorgesetzten Behörde, und wenn sie nicht in öffentlichen Diensten stehen, mittelst des Kreisamts, in dessen Bezirke sie wohnen, einzureichen, und sich über Folgendes auszuweisen:

a) über das Alter, Geburtsort, Stand und Re-

ligion,

b) über die zurückgelegten Studien und etwa

schon erhaltenen Wahlfähigkeitsdekrete, wenigstens aber über die bestandene Auskultantenprüfung,

c) über die Kenntniß der deutschen, lateinischen

und polnischen Sprache,

d) über das untadelhafte moralische Betragen, die Fähigkeiten, Verwendung und die bisherige Dienstleistung und zwar so, daß darin keine Perriode übersprungen werde,

e) haben selbe anzugeben, ob und in welchem Grade sie mit den übrigen Beamten des Sandecer Magistrats verwandt oder verschwägert feven.

Vom f. f. galiz. Candesgubernium.

Lemberg am 30. Marz 1847.

(4167) Rundmachung. (4) Mro. 5744. Vom f. f. Lemberger Landrechte

werden die Inhaber folgender Obligazionen, als:
1. Oftgalizifcher Naturallieferungs-Obligazionen

lautend auf die Mamen:

1) Golkowice Unterthanen Bochniaer Kreises, a) Nro. 4841. ddto. 28. August 1793 pr. 41100 über 13 st. 30 fr.,

b) Nro. 2125. ddto. 3. Marz 1794 pr. 4/100 über 48 fl.,

c) Nro. 1139. ddto. 5. Janner 1796 zu 4/100 über 58 fl. 22 4/8 fr.

2) Gemeinde Wydacz Jastoer Kreifes:

a) Nro. 1355. ddto. 1. November 1816 ju 2]100 über 75 fl. 50 2]8 kr.,

b) Nro. 1869]1. ddto. 1. Movember 1829 zu 2]100 über 10 fl. 7 4]8 fr.,

c) Nro. 2180/1002. ddto. 1. November 1829 zu 2/100 über 36 fl. 20 fr.,

3) Klubowce Unterthanen Stanislauer Kreifes: a) Nro. 8358. ddto. 28. Februar 1794 zu 41100 über 48 fl.,

b) Nro. 4049. ddto. 10. März 1800 zu 41100

über 36 fl. 30 fr.,

4) Dorf Klubowce Unterthanen Stanislauer Kreises Nro. 2669. ddto. 22. Janner 1795 zu 41100 über 6 fl. 56 2/8 fr.;

II. Ostgalizischer Kriegsdarlehens=Obligazionen

lautend auf den Mamen:

1) Illubowice Unterthanen Stanislauer Kreises Nro. 15246. ddto. 24. November 1797 zu 5/100 über 18 fl. 8 3/8 fr.,

2) Klubowce Unterthanen Stanislauer Kreifes: a) Nro. 15219. ddto. 21. Uugust 1798 zu 5/100 über 18 st. 8 3/8 fr.,

b) Nro. 15957. ddto. 29. Oftober 1799 zu 5/100

über 18 fl. 8 3/8 fr.,

3) Gemeinde Wydacz zur Herrschaft Przybowka gehörig Jastoer Kreises Nro. 3354. ddto. 1. Nowember 1816 zu 2 1/2 pr. 100 über 17 st. 49 3/2 fr. — mittelst gegenwärtigen Edikts vorgeladen, diese Urkunden binnen einem Sahre um so gewißer vorzubringen, als sonsten diese Urkunden für amortisit erklärt werden wurden.

· Uus dem Rathe des k. k. Landrechts.

Lemberg am 6. Upril 1847.

(4428) Rundmachung. (4)

Nro. 220/1847. Vom Magistrate der k. Hauptsstadt Lemberg wird hiemit bekannt gemacht, daß auf Unsuchen der k. k. Kammerprokuratur in Vertretung des h. Uerars zur Befriedigung der ersiegten Forderung pr. 1295 fl. 58 3/4 kr. E. M. sammt N. G. die erekutive Feilbiethung des auf Joseph Adamkiewicz entfallenden und von diesem in der Folge an Julian Ilkiewicz abgetretztenen Untheils der für Joseph und Eva Adamkiewicz ersiegten und auf den Kaufschilling der im Erekuzionswege veräußerten Realität Nro. 490 4/4 übertragenen Forderungen von 125 fl. und 75 fl. E. M. s. N. G. hiergerichts am 17. Mai 1847 um 4 Uhr Nachmittags unter nachstehenden Bedingungen vorgenommen werden wrd:

1) Zum Ausrufspreise wird der Nominalwerth der Halfte der Summen mit 62 fl. 30 fr. und 37 fl. 30 fr. C. M. zusammen mit 100 fl. C. M.

angenommen.

3) Der Bestbiether ist verbunden, den Kaufsfchilling sogleich nach dem den Lizitazionsakt genehmigenden Bescheide gerichtlich zu erlegen.

3) Die Kauflustigen sind gehalten vor der Feilsbiethung ein Vadium im Betrage von 10 fl. E. M. als zu handen der Lizitazions-Kommission zu erlegen, welches dem Ersteher inden Kaufschilling eingerechnet, den übrigen aber sogleich nach der Feilbiethung rückgestellt werden wird.

4) Zu dieser Feilbiethung wird nur ein einziger Termin auf den 17ten Mai 1847 um 4 Uhr Nach= mittags mit dem bestimmt, daß in diesem Termine diese Summen auch unter dem Nominalwerthe

werden veräußert werden.

5) Sobald der Bestbiether den Kaufschilling erlegt haben wird, wird demselben das Eigensthumsdefret ausgefolgt, die auf der Halfte dieser Summen haftenden Lasten ertabulirt und auf den

Raufschilling übertragen werden.

6) Sollte der Ersteher den Kaufpreis zur gehörigen Zeit nicht erlegen, so wird auf seine Gefahr und Kosten eine Relizitazion der gedachten Summen in einem einzigen Termine ausgeschrieben und dieselben hiebei um jeden Preis hintan-

gegeben werden.

7) Hinsichtlich der diesen Summen auf dem Hause sub Nro. 490 4]4 vorangehenden Lasten werden die Kauflustigen an die Stadttafel, und hinsichtlich des Betrages des zum Befriedigungsfonde dienenden Kaufschillings derselben an die Registratursakten gewiesen, mit dem Beisake, daß die Lizitazions-Bedingniße in der hiergerichtslichen Registratur eingesehen werden können.

Lemberg am 4. März 1847.

#### Obwieszczenie.

Nro. 220/1847. Magistrat król. miasta Lwowa niniejszem czyni wiadomo, iż na żądanie c. k. Fiskusa imieniem najw. Skarbu licytacyja, na Józefa Adamkiewicza przypadającej a przez tego później Julijanowi Ilkiewiczowi ustąpionej części, przez małżonków Józefa i Ewę Adamkiewiczow wygranej, a na kupno sprzedanej w drodze exekucyi realność Nro. 490 4/4 przeniesionej pretensyi 125 ZR. i 75 ZR. M. K. na zaspokojenie wygranej przeciw Józefowi Adamkiewiczowi pretensyi najwyższego Skarbu w Sumie 1295 ZR. 58 3/4 kr. M. K. z przynależytościami w jednym terminie t. j. dnia 17. Maja 1847 o godzinie 4tej po południu w tutejszym Sądzie pod następującemi warunkami odbędzię się:

1) Na pierwsze wywołanie bierze się nominalna wartość połowy sum 62 ZR. 30 kr. M. K. i 37 ZR. 30 kr. M. K. razem 400 ZR. M. K.

2) Najwięcej oliarujący obowiązany będzie cały oliarowany szacunek zaraz po doręczonej rezolucyi akt licytacyi do sądowej wiadomości przyjmującej do sądowego Depozytu złożyć.

3) Kupienia chęć mający obowiązani są przed zaczęciem licytacyi 10 ZR. jako zadatek (wadium) do rak do licytacyi wyznaczonej Komissyi złożyć, któryto najwięcej ofiarującemu w kupno wrachowany, innym zaś po ukończonej licytacyi zwrócony zostanie.

4) Do uskutecznienia téj licytacyi wyznacza sie tylko jeden termin t. j. 17go Maja 1847, w którym wspomnione sumy ponizéj nominal-

néj wartości sprzedane będą.

5) Jak tylko kupiciel cenę kupna złoży, dekret własności wydany mu będzie i ciężary na połowie sprzedanych sum intabulowane, wyextabulowane i na cenę kupna przeniesione zostaną.

6) Gdyby kupiciel ofiarowane ceny w należytym czasie nie złożył, to na jego niebezpieczeństwo i expens nowa licytacyja wzmiankowanych części sum tylko w jednym terminie rozpisana, a te natenczas za jakabadź cenę sprzedane zostana.

7) Względem ciężarów sumy te na domie pod Nrem. 490 4/4 poprzedzających, kupienia chęć mający do Tabuli miejskiej, a względem ilości na zaspokojenie służącej do aktów Regi-

stratury odsyłają się.

Lwów dnia 4. Marca 1847.

(1166) Ediktal = Citation. (1)

Mro. 195. Machstehende Anno 1846 auf den Ussentplate vorgeruffene refrutirungspflichtige Individuen als: Wasyl Popadyniec HN. 12 von Ceniawa, dann Leib Herwerz HN. 134 und Michał Jagelezcicz HN. 229 von Rozniatow werden hiemit vorgeladen, binnen 6 Monaten hieramts zu erscheinen.

Dominium Rozniatow am 18. Upril 1847.

## Dzieńnik urzędowy.

Lwów dnia 22. Kwietnia 1847.

#### Rreisschreiben des t. t. galizischen Landesguberniums.

(1173)Wegen Ausbehnung des bereits amischen dem O rozciagnieniu Umowy wzgledem wolneg. Raiferstaate Ofterreich und dem Gerzogthume Unhalt-Bernburg ale deutschen Bundesstaaten bestebenden Vermogens-Freizugiakeits-Vertrages, auf die nicht jum deutschen Bund gebo=

rigen Länder der österreichischen Mongrchie. Nach einer an die hohe Hoftanzlei gelangten Eröffnung der hoben f. f. geheimen Saud-, Gof= und Staatskanzlei vom 11. Februar d. J. ist die f. f. österreichische und die herzoglich Unhalt-Bernburg'sche Regierung mittelst ausdrücklicher, bei der genannten Saus=, Sof= und Staatsfanzlei am 28. Janner d. J. ausgewechfelter Ministerial= Erklarungen dabin übereinkommen, daß die Bestimmungen des Bundesbeschlußes vom 20. Juni 1817 über die den Unterthanen der deutschen Bundesstaaten bei Vermögenserportationen, aus einem in den anderen Bundesstaat zustehende Freiheit von allen Nachsteuern (jus detractus, gabella emigrationis) auch auf die Provinzen des österreichischen Kaiserstaates, welche nicht zum deutschen Bunde gehören, wechselseitig ihre Un= wendung finden follen, und zwar rucksichtlich der ungarischen Länder, in sofern jene Ubgaben in die landesfürstlichen Kassen fließen, rucksichtlich der übrigen Provinzen aber ohne alle Beschrän= kung.

Diese Ubereinkunft wird zu Folge hoben Sofkanzlendekretes vom 20. Februar 1. 3. 3. 4960 dur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Lemberg am 6. Upril 1847.

wyprowadzenia majątku między Cesarstwem Austryjackiem a księstwem Anhalt - Bernburg, jako Państwami Związku niemieckiego, na kraje monarchii Austryjackiej do Związku niemieckiego nieuależące.

Podług oznajmienia wysokiej c. k. tajnej Kanzelaryi Domu, Dworu i Stanu z dnia 11. Lutego r. b. Rząd c. k. Austryjacki i książeco-Anhalt-Bernburski zgodziły się przez wyraźne, u pomienionej Kancelaryi Domu, Dworu i Stanu na dniu 28. Stycznia r. b. wymienione deklaracyje ministeryjalne na to: iż przepisy Uchwały Związku niemieckiego z duia 20. Czerwca 1817 względem przyznanéj poddanym Państw Związku niemieckiego w razach wywożenia majatku z jednego Państwa zwiazkowego do drugiego, wolności od wszelkich opłat (jus detractus, gabella emigrationis), także na prowincyje Cesarstwa Austryjackiego, które do Związku niemieckiego nie należa, nawzajem zastosowane być maja, a mianowicie co do krajów wegierskich, jak dalece te opłaty do kas monarchicznych wpływają, co do drugich zaś prowincyj, bez żadnego ograniczenia.

Umowa ta podaje się do powszechnej wiadomości w skutek dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej z d. 20go Lutego r. b. za l. 4960. We Lwowie dnia 6. Kwietnia 1847.

#### Frang Freiherr Rrieg von Soch felden,

Gubernial=Prafident.

Leopold Graf Lagangty, Gubernial-Vice-Prafident. Ulfred Graf Ulthann, Gubernialrath.

Mro. 3191 Praes. geistlichen Pfrunden der Patrone in Galis zien eintretende Beschränkung auf die Ordi= nariate=Terna.

Seine Majestat haben mit allerhochster Ent= schließung vom 6ten März 1847 allergnädigst patrone in Galizien, auf erledigte geistliche Pfrunden zu prafentiren, von nun an die Verordnungen vom 12ten Februar 1784 und vom 25ten Februar 1788 bestimmte

Ueber die ben dem Prasentazione : Befugnife zu Prawo prezentowania na prebendy duchowne, służące kolatorom w Galicyi, ogranicza się na trojkę (Terne) którą ordynaryjat poda.

> Najjaśniejszy Pan raczył najwyższą uchwała z dnia 6. Marca 1847 najlaskawiej postanowić, że w prawie patronów galicyjskich prezentowania na prebendy duchowne ma odtad zajść ograniczenie na terne ordynaryjatu, przepisane rozporządzeniami z dnia 12go Lutego 1784 i z dnia 25go Lutego 1788.

Befchrankung auf die Ordinariate-Terna einzu-

treten babe.

Diese allerhöchste Entschließung wird im Grunde hohen Hoffanzlendekrets vom 9ten Mär, 1847 Bahl 8311 zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Lemberg am 31ten Marg 1847.

Tę najwyższą uchwałę podaje się na mocy dekretu wysokiej kancelaryi nadwornej z dnia 9go Marca 1847, do l. 8311, do powszechnej wiadomości.

We Lwowie dnia 31. Marca 1847.

#### Frang Freiherr Arieg von Sochfelden,

Gubernial-Prasident. Leopold Graf Lazanzen, Gubernial-Vice-Prasident.

Unton Rittter v. Manastyrski, Guberniafrath.

(4041) Ginberufungs-Goift. (1)

Mro. 4531. Nachdem Paul Stefanow aus Lopuszna, — Stephan Szewczuk aus Wodniki, — Naftali Schindel aus Podmanasterz, auf die Vorladung ihrer Konstripzions-Obrigkeit Romanow nicht erschienen sind, so werden dieselben hiemit aufgesordert, um so gewisser dienen drey Monaten, nach dem ersten Erscheinen dieses Edikts in der Lemberger polnischen Zeitung in ihre Heimath zurückzukehren, und sich über ihre unbefugte Entsernung und bisherige Abwesenheit zu rechtsertigen, widrigens gegen dieselben nach dem Aus wanderungs Patente vom 24ten Marz 1832 versahren werden wird.

Vom f. f. Kreisamte.
Brzezan am 30ten März 1847.

(1012) Rundmachung. (3)

Mrv. 3622. Vom Tarnower k. k. Landrechte wird bekannt gemacht, daß die Gränzkämmererschelle in Neu-Sandec mit der Verbindlichkeit zur Leistung einer Dienstkauzion von 1200 fl. K. M. erledigt sep. — Diejenigen, welche diese Stelle zu erhalten wünschen, werden hiemit aufgesordert, binnen 4 Wochen von der 3ten Einschaltung dieses Edikts in die Lemberger Zeitungsblätter an gerechnet, ihre gehörig belegten Gesuche bei diesem k. k. Landrechte, und zwar, wenn sie bereits

#### (4088) Rundmachung. (3)

Nro. 7468. Bei dem k. k. Stanislawower Landrechte ist eine mit a. h. Entschließung vom 20. März 1847 bewilligte Rathsprotokolls-Udjunktenstelle mit dem jährlichen Gehalte von 600 fl. E. M. zu besetzen.

Bewerber um diese Stelle ,haben ihre gehörig

(4087) Rundmachung. (3)

Nro. 7468. Bei dem k. k. Stanislawower Landsrechte ist eine mit a. h. Entschließung vom 20. März 1847 bewilligte überzählige Landrathstelle mit dem jährlichen Gehalte von 1400 fl. E. M. zu besehen.

Bewerber um diese Stelle haben ihre gehörig belegten Gesuche mit der Erklärung, ob, und in Pozew.

Nro. 4531. Ponieważ Paweł Stefanów z Lopuszna, Stefan Szewczuk z Wodnik i NastaliSchindel z Podmanasterza, na wezwanie Zwierzchności konskrypcyjnej Romanow nie stawili się, przeto powołuje się ich niniejszem, aby w ciągu 3 miesięcy po pierwszem umieszczeniu pozwu tego w Gazecie Lwowskiej polskiej tem pewniej do dom powrócili i z bezprawnego wydalenia się, oraz dotychczasowej nieobecności usprawiedliwili się, inaczej podług Patentu emigracyjnego z dnia 24. Marca 1832 przepisanemu ulegną postępowaniu.

Przez c. k. Urząd Cyrkułowy. W Brzężanach dnia 30go Marca 1847.

in öffentlichen Diensten stehen, mittelst ihrer vorgesetzten Behörde, zu überreichen. — Diesem Gestuche sind beniulegen: das Wohlfähigkeitsdekret für einen Gränzkämmerer, nebst den Studienzeugnißen, der Beweis über die erlangte Großzährigkeit und über die geschöpfte Gerichtspraris, ferner haben sich die Bittsteller über die Kenntniß der deutschen, polnischen und sateinischen Sprache auszuweisen.

Aus dem Rathe des f. f. Landrechts. Tarnow am 23ten März 1847.

belegten Gesuche mit der Erklärung ob, und in welchem Grade sie mit Beamten jenes Landrechts verwandt-oder verschwägert sind, binnen 4 Woschen vom Tage der Einschaltung dieser Kundsmachung in die Zeitungsblätter bei vorerwähnten Landrechte, und wenn sie bereits in Diensten stehen durch ihre Vorstände zu überreichen.

Lemberg den 7. Upril 1847.

welchem Grade sie mit Beamten jenes Landrechts verwandt oder verschwägert sind, binnen 4 Woschen vom Tage der Einschaltung dieser Kundsmachung in die Wiener Zeitungsblätter bei vorserwähnten Landrechte und wenn sie bereits in Diensten stehen durch ihre Vorstände zu übersreichen.

Lemberg den 7. Upril 1847.

#### (1165) Rundmachung. (1)

Mro. 106 vor. Es wird hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß vom 1ten k. Mt. angefangen die hiesigen Fahrpost-, Briespost-Uufgabs- ämter auch in den Mittagsstunden, idas ist von von 12 bis 3 Uhr, sonach den ganzen Zag von 8 Uhr Früh bis zum Umtsschluße am Ubende für

#### (287) Rundmachung. (1)

Nro. 667. Bur Besetzung der Dienststellen, welche bei den Kreiskassen und dem Kam. Drov. Hauptzahlamte in Galizien bis Ende Dezember d. J. in Erledigung kommen werden, wird der gewöhnliche periodische Konkurs bis zum Schluße des Jahres ausgeschrieben. — Diese Stellen sind:

A. Bei ben f. Rreiskaffen :

1) Der Posten eines Kreiskassiers mit einem Jahresgehalte von 800 fl. C. M., und der Versbindlichkeit zum Erlage einer Kauzion von 1500 fl. C. M. baar oder sidejussorisch.

2) Der Posten eines Kontrollors mit einer Bessoldung von 700 fl. C. M. und der Verbindlichskeit zur Erlage einer Kauzion von 800 fl. E. M.

baar oder fidejussorisch.

- 3) Der Posten eines Umtsschreibers erster Klasse mit einem Gehalte von 400 fl. C. M. und eines Umtsschreibers Ilter Klasse mit einem Gehalte von 350 fl. C. M.; in ersterer Dienstathegorie mit der Verpflichtung zur Beibringung einer Kauzion von 800 fl. C. M. baar oder sidejussorisch, für den Fall einer provisorischen Kontrolleführung durch langere Zeit, oder, wenn es auch bei einer fürzeren Dauer, besondere Verhältnisse erfordern sollten.
- B. Bei dem f. Kam. hauptzahlamte die Stellen:
- 1) Von Kasseoffizieren in den Gehaltsklassen von 700 fl., 600 fl. und 500 fl. E. M.

2) Von Umteschreibern in den Gehaltsklassen

bon 450 fl. und 400 fl E. M. und

3) Von Ufzessisten mit einer Befoldung jahr= licher 300 fl. C. M.; — alle diese Dienststellen

ohne Kauzionsleistung.

Bewerber um solche Kassebedienstungen, bei der ren Besehung vor Allem auf die Unterbringung der dazu geeigneten Quieszenten, besonders von Staats- und Fondsgütern, dann der aufgehobenen Taxamter, Bedacht genommen werden wird, baben die dießfälligen, mit den Beweisen über ihre Unsprüche und Eigenschaften, dann insbesondere, über die erforderlichen Sprachkenntniße, worunter namentlich die Kenntniß der polnischen, oder einer andern flavischen Sprache, dann, in so ferne sie ichon bei einem öffentlichen Umte in Verwendung stehen, mit vollständig ausgefüllten Qualisikazions- Lavellen belegten Gesuche mittelst ihrer vorgesetzten Behörden und Uemtern, einzureichen, wobei

Partheien offen seyn werden. — Das k. k. Fahrpostaufgabsamt wird in der Mittagszeit neben der Aufnahme von Geldbriefen und Frachtsendungen auch noch Reisende zur unbedingten Personens Beförderung nach den Postämtern zwischen Lemsberg und Wien aufzunehmen haben.

K. K. galiz. Oberpostverwaltung.

Lemberg am 18. Upril 1847.

insbesondere diejenigen, welche sich noch in keiner öffentlichen stabilen Unstellung befinden, oder noch nicht bei einer landesfürstlichen Kasse stabil die= nen, oder gedient haben, auf die, auch in öffent= lichen Blättern bekannt gemachte Normalvorschrift vom 3. September 1819 3 37,344 über die zu ersten Unstellungen im landesfürstlichen Raffedienste vorgezeichneten Ersordernife, dann auf die, in dem Kreisschreiben vom 21. Juli 1826 3. 43,296 vorgefchriebene Machweisung der bisberigen Beschaftigung und ihres ganzen Lebenswandels, endlich, alle Bewerber auch auf den Umstand auf= merksam gemacht werden, daß sie in ihren Gesu= chen genau diejenigen Beamten ber galizischen Rreiskassen und des Ram. Prov. Sauptzahlamtes anzugeben haben, mit welchen sie verwandt oder verschwägert sind.

Bei denjenigen wirklichen Quieszenten, welche während ihrer früheren aktiven Dienstleistungen Rassen geleitet, oder andere, mit einer Geldverzrechnung verbundenen Posten versehen, mithin bereits praktische Beweise ihrer Kenntnise im Kasseund Rechnungsfache an den Zag gelegt haben, wird, wenn sie sich hierüber, und über die Fähigsteit zur Kauzionsteistung und über die erforderlichen Sprachkenntnise ausweisen vermögen, in Folge bestehender Unordnung der h. allgemeinen Loskammer die normalmäßig bei ersten Unstellungen im Kasseinstellung und Bei ersten Unstellungen im Kasseinschle vorgeschriebene Prüfung aus dem Kasse und Rechnungs-Fache und der Ubgang der vorgeschriebenen Gymnasialstudien, dann des Studiums der Verrechnungskunde nach Umstän-

den nachgesehen werden.

Uibrigens mussen die aus dem Kasse- und Rechnungsfache bereits geprüften, und in der Prüsung
gut bestandenen Kandidaten; bei denen seit der
leten, mit gutem Erfolge abgelegten Prüsung bis
zu dem Beitpunkte der erfolgten Erledigung desjenigen Dienstpostens, um dessen Besehung es sich
handelt, schon ein Jahr verstrichen ist, die Prüsung erneuern. — Doch haben die bei einer Ges
fällskasse gut bestandenen Prüsungen aus dem
Kasse- und Rechnungsfache auch zur Erlangung
einer ersten Unstellung bei Kam. Kassen nach dem
h. Hofkammerdekrete vom 2. März 1836 Z. 9003,
Giltigkeit.

Endlich haben die Bewerber um erste Unstels lungen bei dem Zahlamte oder bei den Kreiskaffen sich auch mit dem Zeugniße über die mit gutem

3 4

Erfolge abgelegte Prufung aus der Verrechnungs=

funde auszuweisen.

Ferner wird, um allen Zögerungen bei Kau= zionsleistungen vorzubeugen, für alle Bewerber um Raffeanstellungen in Folge b. Soffammerde= frete vom 4. August 1837 3. 20953 jur Bedin= gung gefett, daß in dem Gefuche bestimmt angegeben und versichert werden muß, daß die Bewer= ber, die nach der a. h. Entschließung vom 18ten Februar 1837 in Convenzions-Minze zu leistende Rauzion baar oder hypothekarisch wirklich und so= gleich zu leiften im Stande find, und daß fie die=

Obwieszczenie.

Nro. 440. W skutek dekretu Wysokiej Kancelarvi Nadwornej z duia 26. Lutego b. r. do Liczby 6072, Insynuatem c. k. Gubernijum dnia 31. Marca b. r. pod Liczba 13739 Wydzialowi Stanowemu udzielonego, - oznajmia się niniejszem, że w c. k. Akademii Maryi Teresy jedno miejsce fundu-

szowe opróźnione zostało.

Kto tedy syna lub opiece swojej poruczonego młodzieńca w téj Akademii umieścić pragnie, ma proźbę do Wydziału Stanowego najdalej do dnia 8go Maja b. r. podać, dołaczając deklaracyję: że młodzieńcowi temu, gdy do Zakładu wyżwspomnionego przyjetym zostanie, kosztem własnym pierwsze oporządzenie sprawi, i na uboczne wydatki corocznie po 150 ZłR. mon. konw. zaliczać obowiązuje się. Do téj prozby nadto dołączyć należy:

a) wywód galicyjskiego szlachectwa, lub otrzymanego indygenatu. W tym celu powinno być udowodnione szlachectwo od przodka legitymowanego metrykami, przez właści-

#### Rundmadung. 1139 **(2)**

Mro. 741755. Bur Befetung der bei diesem Ma= giftrate in Erledigung gekommenen Polizeirevifors= Stelle, mit dem jährlichen Gehalte von 250 flr. C. M., wird ter Konkurs bis 10ten Mai d. J. ausgeschrieben.

Bittwerber um diese Stelle haben ihre wohl instruirten Gesuche mittelst ihrer vorgesetzten Be= hörde bei diesem Magistrate innerhalb der ober=

#### Borlabung. (4043)

Nro. 1780. Nachdem nachstehend specificirte Ge= genstände, ale: Stude Perfal, Rittai und Ramlot, am 3ten Februar 1847, im Stanisławczyker Walde, von der Finanzwache, unter Unzeigungen einer schweren und einfachen Gefällsübertretung der unterlassenen Bezugsausweisung, betretten mor= den sind, und der Eigenthümer dieser Gegenstände unbekannt ift, so wird Jedermann, der einen Un=

felbe, binnen 14 Tagen nach Erhalt des Defrets oder der Aufforderung zur Leistung beibringen werden, daß sie sonach bei baarer Kauzionsteis stung den baaren Geldbetrag schon wirklich bes sigen, und daß sie bei fidejussorischer Kauzions= leistung für eine annehmbare und anstandslose Sppothek bereits gesorgt haben.

Die bereits mit Ende des vorigen Jahres über= reichten Gesuche um Kassebedienstungen, mussen für das laufende Jahr ausdrücklich erneuert werden. — Vom f. f. galiz. Landesgubernium.

Lemberg am 10. Janner 1847.

wego Dziekana i c. k. Urząd Cyrkułowy stwierdzonemi;

- b) metrykę chrztu młodzieńca, okazująca, żo 8my rok życia ukończył, a 12go nie przeszedł;
- c) świadectwo szkolne. że przynajmniej druga klase normalna z dobrym postepem ukończył, - tudzież, jeżeli prywatnie uczył się, świadectwo moralności przez miejscowego Plebana wydane;

d) zaświadczenie zdrowia i kartka drukowana w dowód odbytej naturalnej; lub szczepio-

nej ospy, - nakoniec

e) świadectwo miejscowego Plebana, potwierdzone przez c. k. Urzad Cyrkułowy, w którém ma być wyrażona liczba dzieci proszecego, i ta okoliczność, że tenze potrzebuje pomocy rządowej do dania im przyzwoitego wychowania,

Z Rady Wydzialu Stanów Królestw Galicyi i Lodomeryi.

We Lwowie dnia 8. liwietnia 1847.

wähnten Frist zu überreichen, und sich daselbst über das Ulter, Moralität, über die geendigten Schus len, dann über die Kenntniß der deutschen und polnischen oder einer anderen flavischen Sprache auszuweisen. Auch haben die Kompetenten anzu= geben, ob und in welchem Grade fie mit einem ber bei diesem Magistrate angestellten Beamten verwandt oder verschwägert sind. — Vom Magi= strate der f. freien Sandelsstadt

Jaroslau am 27ten Mar, 1847.

spruch auf diese Gegenstände geltend machen zu können glaubt, aufgefordert, binnen neunzig Tagen vom Tage der Kundmachung der gegenwärtigen Vorladung an gerechnet, in der Umtskanzlei der f. f. Brodyer Kam. Bez. Verwaltung zu erscheinen, widrigens, wenn dieses unterbleiben follte, mit der angehaltenen Sache den Gefegen gemäß verfah= ren werden wird.

Von der f. f. Kam. Bez. Verwaltung.

Brody am 14. Mar, 1847.

(1123) Rundmachung (2) jur Wiederbesebung der erledigten Zabaf-Großtrafif ju Kolbuszow im Tarnower Kam. Bezirke.

Mro. 8307. Von der k. k. gal. vereinten Kammeral=Gefällen=Verwaltung wird bekannt gegeben, daß die Tabak=Großtrafik zu Kolbuszow im Tarnower Kreise zu besetzen, und mit derselben der Verschleiß der minderen Stempelpapier=Gattungen verbunden ist.

Der Commissionar hat das Tabak = Materiale und das Stämpelpapier bei dem 5 3]4 Meilen entlegenen Subverlage zu Dembica zu fassen.

Demfelben find jur Material=Betheilung Geche-

zig Vier Kleinverschleißer zugewiesen.

Dem Commissionär wird das Recht eingeräumt, jene Trasisen, welche in Kolbuszow in Erledigung kommen, oder deren Errichtung daselbst für nöthig erkannt werden sollte, durch selbst gewählte Instituden zu besehen, für deren vorschriftsmäßige Gebahrungen derselbe jedoch zu haften hat. Die Wahl dieser Individuen und der Standpunct, an welchem neue Trasisen bestellt, oder bestehende — wenn lettere erlediget werden — eingezogen wersden wollen, ist jederzeit vorlaufig der vorgesetzen Camm. Bez. Verwaltung anzuzeigen, und die Besehung oder beziehungsweise Einziehung solcher Trasisen nur dann gestattet, wenn von Seite der leitenden Gesälls – Bezirksbehörde keine Bedenken dagegen obwalten.

Busammen auf 6243 fl. 51 2]4 fr. Nach dem detailirten Erträgniß-Ausweise, welscher bei der Registratur der f. f. gal. verein. Cam. Gef. Verwaltung, und bei der f. f. Cam. Bez. Verwaltung in Tarnow während den Umtsstunden eingesehen werden kann, beträgt, und zwar:

Die Brutto-Einnahme an drei percentiger Zabak-Provision 180 st. 57 kr. an zwei percentiger Provision von dem mindern Stämpelpapier 7 st. 48 214 kr. an Zabak-Kleinverschleiß-Gewinn 137 st. 36 114 kr.

Im Ganzen 326 fl. 21 314 fr. Werden hievon bie Austagen abgeschlagen, so

(1142) Lizitazions=Unfundigung. (2)

Nro. 4521. Zur Aufbauung eines neuen Pfarzwohnhauses und eines Wagenschopsens aus hartem Materiale dann Bewirkung einiger Reparaturen an der Kirche und am Organisten-Wohnhause im Psarrhose zu Roznów, wird eine öffentliche Lizitazion in der hiesigen Kreisamtskanzlei am 30ten April 1847 um 9 Uhr Früh abgehalten werden.

stellt sich der jahrliche reine Gewinn mit beilaufig Einhundert Neunzig Sieben fl. 10 fr. C. M. dar.

Das ermittelte Erträgnis unterliegt jedoch nach Mas der Zu- oder Ubnahme des Materialabsates, so wie der Auslagen einer Vermehrung oder Verminderung, dasselbe kann daher nicht als gesichert verbürgt werden, vielmehr wird ausdrücklich erklärt, das nachträglichen Unsprüchen auf Entschädigung oder Emolumenten-Erhöhung keine Folge gegeben werden wird.

Der ernannte Commissionar bat langstens inner= halb vier Wochen, vom Zustellungstage des Ver= leihungsdecretes, die Verlagsbeforgung anzutreten, und jum Behufe bes stets am Lager ju haltenden zweiwöchentlichen Lagervorrathes noch vor der Ein= führung in das Verlagsgeschäft entweder im Ba= ren 300 fl. C. M., d. i. für Tabak nebst Geschirr 270 fl. und für Stämpelpapier 30 fl. ju erlegen, oder aber, wenn er das Material: auf Credit gu beziehen wunsche, eine Caution in demfelben Betrage entweder im baren Gelde, welches bei dem Staatsschulden=Tilgungsfonde verzinslich angelegt wird, oder in f. f. Staatspapieren, welche nach den bestehenden Worschriften berechnet und ange= nommen werden, oder aber mittelft Beibringung einer, von der f. f. Kammerprocuratur bereits ge= prüften, und von der f. f. vereinten Camm. Gef. Verwaltung als annehmbar anerkannten Sopo= thekar = Verfchreibung zu leiften.

Diejenigen, welche geneigt sind, sich um das Commissionsgeschäft zu bewerben, haben ihre schriftlichen versiegelten Unbothe bis einschließig Vierten Mai 1847 bei der f. k. galiz. vereinten Cam.

Bef. Verwaltung einzubringen.

Diese Offerten, welche mit der legalen Nachweissung der Großjährigkeit, des obrigkeitlichen Sitztenzeugnißes und mit der Quittung einer Gefällse Casse über den Erlag des Reugeldes von Dreißig Gulden Convenzions-Münze zu belegen sind, haben entweder die Verzichtleistung auf eine Provision vom Tabak oder vom Stämpelverschleiße, oder die bestimmten Percente, welche von dem Tabak und Stämpelverschleiße, oder von beiden angesprochen werden; oder endlich den Betrag des jährlichen Pachtzinses von dem Kleinverschleißgewinn, der in gleichen Monatstraten vorhinein an die Gesällscasse abzusühren seyn wird, mit Buchstaben ausgedrückt zu enthalten.

Lemberg am 8. Upril 1847.

Der Fiskalpreis beträgt 783 fl. 39 kr. C. M., nebst diesem Betrage werden fast alle erforderlischen Baumaterialien in Natura beigegeben werden.

Der 10te Theil der Fiskal-Summe kommt bei der Lizitazion als Wedium zu erlegen. — Die Lizitazions-Bedingungen werden wahrend der Lizitazion verlautbaret.

Sandec am 13. Mary 1847.

(4085) Ronfurs. (2)

Mro. 4613. Ben dem für den nicht veräußerten Theil der Staatsberrschaft Nadworna in Delatyn errichteten Wirthschaftsamte sind die provisorischen Stellen:

a) Des Kentrechnungsführers mit dem Gehalte jährlicher Vier Hundert Fünfzig Gulden Conv. Münze, dem Genuße einer Naturalwohnung, dem Deputate von Zehn n. ö. Klaftern harten Prügels oder weichen Scheiterholzes im Unschlagsswerthe von fünfzehn Gulden Con. Münze, von einem Joche Gartens und zwei Iochen Wiesensgrundes im Unschlagswerthe von Fünfzehn Gulsden Con. Münze, dann mit der Verpflichtung zur Leiflung der Dienstflauzion pr. 450 fl. C. M. vor der Eidesablegung.

b) Des Kastenamtsschreibers mit dem Gehalte jahrlicher Zwei Hundert Gulden C. M., dem Genuße einer in einem Zimmer bestehenden Wohnung, und dem Deputate jahrlicher fünf n. ö. Klaster harten Prügel= oder weichen Scheiter=

(4100) Ebiktal = Vorladung. (2)

Mro. 3004. Rachdem die militärpflichtigen von Winogrod Wasyl Dobrowolski aus Laus-Mro. 173, Iwan Lukaniuk aus Laus-Mro. 114, Wasyl Lesiuk aus Haus-Mro. 155, über die vom Dominium Winogrod unterm 16ten Oftober 1846 Zahl 436 erlassene und in das Lemberger Zeitungsblatt vom 17ten Dezember 1846 eingeschaltete Ediftalvorladung nicht heimgesehrt sind, so werden sie hiemit zur Rückehr in ihre Leimath binnen längstens 3 Monaten und Rechtfertigung ihrer illegalen Ubwesenheit mit dem aufgesordert, daß man sie nach fruchtlosen Ublauf dieser Frist als im Zustande der unbesugten Ubwesenheit anssehn, und gegen sie nach dem Patente vom 24ten März 1832 versahren werden wird.

Vom f. f. Kreisamte. Kolomea am 22ten März 1847.

(4100) Ediftal-Borladung (1)

Mro. 3677. Nachdem der militärpslichtige Dmytro Sawczyn aus Haus-Nro. 107 und Wasyl Kossowan ex Haus-Nro. 116 in Strzylcze gebürztig, über die vom Dominio Strzylcze unterm 30. November 1844 Zahl 255 erlassene, und in das Lemberger Zeitungsblatt vom 4ten Februar 1845 eingerückte Ediktalvorladung nicht zurückgekehrt sind, so werden dieselben hiemit zur Rückkehr in ihre Heimath binnen längstens 3 Monaten mit dem Beifügen vorgeladen, das nach fruchtlosem Verlauf dieser Frist ihr Ausbleiben als unbesugte Ubwesenheit angesehen, und gegen dieselben nach dem Patente vom 24ten März 1832 versaheren werden wird.

Vom f. f. Kreisamte. Kolomea am 22ten Marz 1847. holzes im Unschlagewerthe von Sieben Gulden

30 fr. zu besethen.

Die Bewerber haben ihre Gesuche vor Ublauf der bis 15ten May I. J. festgesehten Konkursfrist ben der Bezirks-Verwaltung in Stanislau im vorzgeschriebenen Wege einzubringen, sich daben über ihre Studien, die bisherige Verwendung, und Moralität, über ihre Kenntniß der deutschen und polnischen, oder einer anderen verwandten stavischen Sprache, dokumentirt auszuweisen, und anzugeben, ob, und in welchem Grade sie mit einem der hierländigen Kammeral Wirthschaftsbeamten verwandt oder verschwägert sind.

Die Bewerber um die Rentrechnungsführersstelle haben sich insbesondere ihre Kenntniß von der staatsherrschaftlichen Verrechnungsgebahrung, so die Mittel zur Leistung der Dienstkauzion

glaubwurdig nachzuweifen.

Von der k. k. galizischen vereinten Kameral= Gefällen = Verwaltung. Lemberg am 19ten März 1847.

#### Pozew.

Nro. 3004. Ponieważ obowiązani do służby wojskowej Wasyl Dobrowolski rodem z Winogrodu, z pod Nru domu 173, Iwan Lukaniu, z pod Nru 114, Wasyl Łesiu, z pod Nru 155, na wezwanie dominikalne Winogrodzkie z dnia 16go Pazdziernika 1846, do liczby 436, umieszczone w Gazecie Łwowskiej z dnia 17go Gruduia 1846, nie powrócili, więc wzywa ich się niniejszem, ażeby w ciągu 3 miesięcy, powrócili i z nieprawnej nieobecności usprawiedliwilii się, inaczej postąpionoby sobie z nimi podług patentu z dnia 24go Marca 1832.

Od c. k. Urzędu obwodowego. W Kolomyi dnia 22go Marca 1847.

#### Pozew.

Nro. 3677. Ponieważ obowiązani do służby wojskowej Dmytro Sawczyn. rodem z Strzylcza z pod Nru 107 i Wasyl Kosowan z pod Nru 116, na wezwanie dominikalne z dnia 30. Listopada 1844, do l. 255, umieszczone w Gazecie Lwowskiej z dnia 4go Lutego 1845, nie powrócili, więc wzywa ich się niniejszem. aże by w ciągu 3 miesięcy do domu powrócili, inaczej postąpionoby sobie z nimi podług patentu z dnia 24go Marca 1832.

Od c. k. Urzędu obwodowego. W Kołomyi dnia 22go Marca 1847. (970) Lizitazions-Ankündigung. (1)

Mro. 7206. Von der f. f. galizischen vereinten Kameral=Gefällen=Verwaltung wird bekannt gemacht, daß zur Verpachtung der zur Staats=berrschaft Jaworow im Przemyśler Kreise gehőzrigen von Lemberg nur 5 Meilen entfernten Schweselwasser-Vadeanstals zu Szkło, mit welther auch ein Schwisbad vereinigt ist, am Iten Mai 1847 von 9 bis 12 Uhr Vormittags in der im sogenannten Erbernardinerinnen Klosterge-bäude besindlichen Umtskanzlei des Kameral-Gessällen=Verwaltungs=Ökonomats zu Lemberg von der hiezu bestellten Kommission eine öffentliche Versteigerung werde abgehalten werden.

Da in Folge einer unlänst vorgenommenen technischen Untersuchung des Mineralbrunnens fich gezeigt hat, daß in denfelben sußes Wasser eingedrungen, und dieses durch Vermengung mit dem Schwefelwasser, die in letter Zeit bemerkbar gewordene Schwächung desselben verursacht hat; 10 wurde diesem übel vollständig abgeholfen, und es erfreut sich nunmehr das Mineralwasser wie= der seiner ursprünglichen vorzüglichen Seilkraft. Bur Verwahrung derselben werden an dem ver= deckten Mineralbrunnen zur Ausförderung des für Baber nöthigen Schwefelmassers Saugwerke angelegt, das Waffer felbst aber wird, um der Ausdunstung und Zersetzung desselben vor dem bievon gemachten Badegebrauche zu begegnen, in einer verdeckten Wasserleitung dem Warm=Ressel

zugeführt.

Bur möglich größten Unnehmlichkeit und Bequemlichkeit der Badegaste werden in den Ge= bauden diefer Badeanstalt mit einem Rostenauf= wande von mehr als 7000 fl. E. M. fämmtliche Wohnzimmer und Badekammern, so wie auch der Tanzsaal, dann das Speisezimmer mit Erhöhung des Suffits des Letteren auf das vollstän= digste restaurirt. Ohne in umständlicher Zerglie= derung, diefe allen möglichen Berücksichtigungen unterzogenen Verbesserungen aufzuzählen, wird im Allgemeinen bemerkt, daß in allen erwähnten Wohn=, Gesellschafte= und Bade=Lokalitäten neue Gußboden in Kreußleisten gelegt, der Tanzsaal und das Speisezimmer ausgemahlt, Letterer mit neuen Urmleuchtern (Luftern) geziert, alle Lokalitäten ganglich gereinigt, Thuren und Rahmen der Fen= ster mit Ohlfarbe angestrichen, für die Wohn= zimmer und Badekammer so wie für den Tanz= laal und das Speisezimmer die erforderlichen Ginrichtungestude, als: Tifche, Stuhle, Kleider= libranke, Bettstätten und Bademannen theils renovirt, größtentheils aber, mit Bedachtnahme auf angemessene Rettigkeit neu angeschaft, ferner die bestehenden Stallungen und Wagenschopfen nicht nur durchaus ausgebeffert, fondern auch durch einen neuen Zubau bedeutend, und zwar bis auf ben Stand von 24 Pferden, und entfprechenden

Wagen-Remisen erweitert. Da alle diese Herstellungen und Unschaffungen bereits in Ungriff genommen worden sind, so wird der Pachtersteher die Badeanstalt wenigstens bezüglich der neuern Einrichtung und des qualitätmäßigen Badewassers in vollkommen benügbarem Zustande mit 1. Juni 1847 übernehmen können, wenn auch die neuen Herstellungen bis dahin vollständig nicht beendet sein sollten. Zur Benüßung für den Pächter gehört ein Küchengarten im Flächenraume von 774 Quad. Klastern.

Der Pächter hat das Recht, die vorhandenen herrschaftlichen Gebäude mit allen ihren Bestandstheilen und Einrichtungsstücken zur Aufnahme der Badegäste, wie auch die Schwefelwasserquelle zum Gebrauche der Badenden zu benüßen, und die Gäste mit Kost und Getränken zu versehen. Die Reinigung der für die Badegäste bestimmsten Spaziergänge fällt dem Pächter nicht zur Last.

Die Badeanstalt wird alternative auf die Pachtperiode vom 1. Juni 1847, und rücklichtlich vom
Tage der Übergabe bis Ende Oftober 1849 oder
bis Ende Oftober 1852 ausgebothen. Die Kameral-Gefällen-Verwaltung behält sich vor, das
Resultat der einen oder der andern Pachtausbiethung zu bestätigen.

Der Ausrufspreis des einjährigen Pachtzinfes

beträgt 700 fl. C. M.

Um 1. November 1847 wird, was in den bisberigen Pachtperioden noch nie der Fall war,
dem Pächter zur möglichen für jeden Unternehmer sehr erwünschten Unterhaltung eines angemessenen Viehstandes, auch der in Szkło unter
dem Namen »aufgelassener Teich« besindliche herrschaftliche Wiesen- und Uckergrund im Flächeninhalte von 22 Joch 120 Quadrat-Klaftern zur
Benüßung für die Pachtdauer übergeben werden,
von welchem Grundstücke er aber den abgesonderten Pachtzins von jährlichen 25 fl. 15 kr. C.
W. in den, hinsichtlich des Pachtschillings für
die Badeanstalt sestgeseten Katen und Terminen, angesangen vom Tage der Übergabe dieser
Grundparzelle zu berichtigen schuldig ist.

Die wefentlichsten. Pachtbedingnisse sind fol=

gende:

1) Zur Versteigerung wird Jedermann zugelassen, der nach den Gesehen und der Landesversassung zu derlei Geschäften geeignet ist. Für jeden Fall sind ausgeschlossen: Minderjährige, Juden, Ararial = Mückständler, und jene, welche wegen eines Verbrechens in Untersuchung standen, und verurtheilt, oder nur aus Mangel an Beweisen entlassen wurden.

2) Teder Pachtlustige hat zu Handen der Lizitations-Kommission den zehnten Theil des Uusrufspreises als Vadium baar zu erlegen. Nach geschlossener Versteigerung werden diese Vadien, mit Ausnahme desjenigen, welches von dem Bestbiethendgebliebenen erlegt wurde, durudgestellt werden.

3) Der Pachtersteher ist verhunden, eine Kauzion beizukringen, welche, wenn sie im Baaren,
oder in öffentlichen Obligationen, oder in Pfands briefen der galizischen ständischen Kreditsanstalt
geleistet wird, die Hälfte, wenn sie aber hipothekarisch sichergestellt wird, drei Biertheile des für
die Badeanstalt und den oben erwähnten Wiesen= und Uckergrund zusammen entfallenden einjährigen Pachtzinses, zu betragen hat.

4) Der Pachtschilling ist vierteljährig voraus, und zwar sechs Wochen vor Unfang eines jeden D. uartals in die Jaworower herrschaftliche Rent=

kasse zu berichtigen.

5) Vor der vollständigen Berichtigung der Kaution und der ersten vierteljährigen Pachtsschillingsrate wird der Pachtersteher in die Besnüßung des gepachteten Objektes nicht eingeführt werden.

6) Wenn mehrere in Gefellschaft lizitiren, so haften für den Unboth Alle für Einen und Gi=

ner für Ulle.

7) Wer im Mamen eines Underen lizitiren will, muß sich mit einer auf dieses Geschäft ins= besondere lautenden gerichtlich legalisirten Voll= macht seines Kommittenten bei der Lizitations= Kommission ausweisen, und ihr dieselbe übergeben.

8) Der Lizitationsakt ist für den Bestbiethens den durch seinen Unboth, für das Urar aber erst vom Tage der Zustellung der Ratisikation ver-

bindlich.

9) Nach förmlich abgeschlossener Versteigerung werden nachträgliche Unbothe nicht berücksichtigt werden.

10) Es werden auch schriftliche Unbothe von den Unternehmungslustigen angenommen; diese muffen aber mit dem vorgeschriebenen Nadium, welches, wenn es die Parthei munscht; bei einer der in der Provinz befindlichen Gefällen=Samm= lunge-Raffen erlegt werden kann, und in diesem Falle mit einer Kassequittung belegt sein, den bestimmten Preisantrag nicht nur in Ziffern, sondern auch mit Buchstaben ausgedrückt, und feine Klaufel enthalten, die mit den Bestimmun= gen der Pachtbedingnisse nicht im Einklange ware; vielmehr muß darin die Erklarung ent= balten sein, daß der Offerent die Pachtbeding= nisse kenne, und sich denselben unbedingt unter= ziehe. Offerte, welche diese Eigenschaften nicht baben, werden nicht berücklichtigt werden.

(1143) Lizitazions-Ankundigung. (2)

Mro. 4018. Nachdem die auf den 12. Upril I. J. ausgeschriebene zweite Lizitation, wegen Verpachtung der im Stryer Kreise liegenden zur Kaal. Herrschaft Dolina zugetbeilten Kaal. Güstern Turza magna und Bolochow ohne Erfolg geblieben ist, so wird zur Verpachtung dieser Güter auf die Zeit vom 1. Upril 1847 bis Ende

Bur Vermeidung von willkührlichen Ubweichun= gen von den Erfordernissen eines schriftlichen Offerts wird hier ein Formular beigefügt nach wel=

chem ein solches Offert zu verfassen ift.

»Ich Endesgefertigter biethe für die Pachtung »der zu Szklo auf der Staatsherrschaft Jaworow »bestehenden Schwefelwasser= adeanstalt auf die »Beit vom 1. Juni 1847 und rücksichtlich vom »Eage der Übergabe bis Ende Oftober 1849 oder »1852, je nachdem der Offerent das Objekt für »die eine oder andere Pachtdauer zu übernehmen »Willens ist (den Sahres-Pachtschilling von (Geld= »betrag in Bissern) fl. fr., das ist (Geld= »betrag in Buchstaben), wobei ich die Versiche= »rung beifüge, daß ich die in der Unkündigung »und in den Lizitationsbedingnissen enthaltenen »Bestimmungen genau kenne, und befosseu wolle.«

»Uls Vadium lege ich im Unschluße den Be= »trag von fl. fr. baar, oder die Quit= »tung der Bezirks= (oder Filal=) Kasse zu N. N. "über den Betrag von fl. fr. bei."

».... Um (Tag und Monat) 1847."

»(Eigenhändige Unterschrift mit Ungabe des

»Charafters und Aufenthaltsortes).«

Die schriftlichen Offerte sind bis zum Lizitationstage bei der k. k. vereinten Kameral-Gefälsten=Verwaltung am Tage der Lizitationsabhaltung aber, und zwar noch vor dem Schluße der mündlichen Versteigerung, der Lizitations-Kommission versiegelt zu übergeben, von welcher sie nach vollendeter mündlichen Versteigerung, das ist, nachdem die Lizitanten erklärt haben werden, daß sie sich zu einem weiteren mündlichen Undothe nicht herbeilassen, in Gegenwart der Lizitanten werden eröffnet, und bekannt gemacht werden.

Uls Ersteher wird derjenige angesehen werden, der entweder bei der mundlichen Versteigerung oder nach dem schriftlichen Unbothe der Bestbie-

ther bleibt.

Wenn der mündliche und schriftliche Bestboth auf einen gleichen Betrag lauten sollten, so wird dem Ersteren der Vorzug gegeben; bei gleichen schriftlichen Offerten entscheidet die Losung, die sogleich an Ort und Stelle von der Lizitations=Kommission vorgenommen werden wird.

Die übrigen Pachtbedingnisse kann jedermann bei der Registratur der k. k. vereinten Kaal. Ges fällen-Verwaltung in den gewöhnlichen Umtssstunden einfehen, und werden auch bei der Verssteigerung den Pachtlustigen vorgelesen werden.

Lemberg den 19. März 1847.

März 1853 unter den im Umtsblatte der Lemberger polnischen Zeitung Nro. 32, 33, 34, 39, 40 und 41 eingeschalteten Bedingungen am 30. Upril 1847 bei der k. k. Kaal. Pezirke-Verwaltung in Stry in den gewöhnlichen Umtöstunden die 3te Versteigerung abgehalten werden.

Von der f. f. Kaal. Bez. Verwaltung.

Stry am 13. Upril 1847.

(621) E d i c t n m. (2)

Nro. 48/1847. Per regiae ac Metropolitanae richis Leopolis Magistratum omnibus quorum interest notum redditur, quod in hoc Magistratu sequentes hacreditates, in quibus partim de nomine et domicilio, partim vero de nomine tantum noti, et de domicilio ignoti hacredes obveniunt, in pertractatione pendeant:

1) Post Bartonik Thomam et Szygulski Joannem, 1. vice.

2) Post Czyzek Claram et Machowska Theelam, 2. vice.

3) Post Peperny Ignatium et Frenkel Antschel, 3. vice.

Quare omnes et singuli, tam de personis, quam de domicilio ignoti haeredes - praesenti

Nro. 21570. Der aus Brody sub HN. 345 im Jahre 1813 gebürtige Abraham Kukeles halt sich seit langerer Zeit unbefugt und unbekannt wo auf. Derselbe wird im Grunde des a.h. Patents vom 24. Marz 1832 aufgefordert, binnen sechs Monaten vom Tage der ersten Einschaltung dieses Ediketes in das Umtsblatt der Lemberger polnischen Zeitung nach Brody zurüczukehren und seine Uhwessenheit zu rechtsertigen, widrigens derselbe als Uudswanderer würde behandelt werden.

Vom f. f. Kreisamte. Złoczow am 22. Jänner 1847.

Mro. 1226. Von Seite des Zloczower k. k. Kreisamtes wird der aus Brody gebürtige, seit einigen Jahren unbesugt abwesende Soneler Geldbeutel auch Samuel Goldbeiter genannt, hies mit aufgefordert, in der Zeit von sechs Monaten in seiner Heimath zu erscheinen, und seine unbesugte Abwesenheit zu rechtsertigen, widrigens gegen ihn nach den Bestimmungen des Auswanderungs = Patents vom 24ten März 1832 wird versahren werden.

Vom f. f. Kreisamte. Złoczow am 3. März 1847.

(973) E b i f t. (1)

Nro. 7737. Von dem f. f. Lemberger Landzrechte wird dem H. Vincenz Podolocki mit diefem Edifte bekannt gemacht, daß über das am 8. März 1847 zur J. 7737 durch Salomea Janowska überreichte Bittgesuch der f. Landtasel aufgetragen wurde den laut Hptb. 134. S. 309. LP. 52. angemerkten abschlägigen Bescheid z. J. 18442/1823 mittelst welchem dem Gesuche des Vincenz Podolocki um Vormerkung der Summe 800 str. und 6 Dukaten nicht Statt gegeben wurde, aus dem Lastenstande der Güter Gtebokie zu löschen.

Edicto moventur, ut declarationem de adeunda. vel repudianda haereditate per se, vel enrum plenipotentes, aut vero per additum sibi officiosum curatorem exhibeant, et jus successionis probent, quo secus lapso unius anni termino, quoad haeredes de nomine solum notos, de demicilio vero ignotos haereditas sub administratione judicis eo usque permanere debebit, donec haeredes de lege pro mortuis declarari poterunt, et haereditas ita pertractabitur, acsi haeredes mortui essent, jam vero, quoad haeredes tam de nomine quam de domicilio ignotos, lapso unius anni termino, hacreditas ipsos concernens, qua caduca Fisco regio addicetue, salvo corum per tempus praescriptionis jure hacreditatem vindicandi.

Leopoli die 23. Januarii 1847.

Pozew.

Nro. 21570. Na mocy najwyższego Patentu z dnia 24. Marca 1832 wzywa się niniejszem Abrahama Kukielesa, urodzonego w roku 1813 w Brodach pod Nrem. 345, i oddawna niewiedziec gdzie przebywającego, ażeby w ciągu sześciu miesięcy po pierwszem umieszczeniu pozwu niniejszego w Dzieńniku urzędowym Gazety Lwowskiej do Brodów powrócił i z nieobecności usprawiedliwił się, inaczej postąpionoby sobie z nim jak z emigrantem.

Od c. k. Urzędu obwodowego. W Złoczowie dnia 22. Stycznia 1847.

Pozew.

Nro. 1226. Ces. król. Urząd obwodowy Złoczowski wzywa niniejszém Senelera Geldbeutla inaczej Samuelem Goldbreitrem zwanego, rodem z Brodów, który od kilku lat bez pozwolenia oddalił się, ażeby w ciągu sześciu miesięcy do domu powrócił i z nieprawuej nieobecności usprawiedliwił się, inaczej postąpionoby sobie z nim podług Patentu emigracyjnego z dnia 24. Marca 1832.

Przez C. K. Urząd Cyrkułowy.

W Złoczowie dnia 3. Marca 1847.

Da der Wohnort des genannten abwesenden dem Landrechte unbekannt ist, so wird zu seiner Vertheidigung der Landes= und Gerichts=Udvokat Dr. Midowicz mit i Substituirung des Landes= und Gerichts = Udvokaten Dr. Kabath auf seine Gefahr und Kosten zum Kurater bestellt, und demselben der oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Aus dem Rathe des k. k. Landrechts. Lemberg am 16. Marz 1847.

# Doniesienia prywatne.

### Dienstantrag eines Güterverwalters. (2)

Ein Oberbeamte einer bedeutenden Herrschaft, der in Mähren und Schlesien bei der politischen Umteverwaltung und der Oekonomie mit besonderer Auszeichnung gedient, und die Grundbücher regulirt hat, in allen Rechnungsämtern bewandert, der deutschen und slavischen Sprache kundig, aus dem Strafgesetzuche und der Oekonomie geprüft, und im besten Mannkalter ist, wünscht als Inspektor, Administrator oder als selbständiger Mandatar angestellt zu werden. — Nähere Auskunft auf frankirte Briese ertheilt aus Gefälligkeit Herr Schollik, Bürgermeister der kön. Freistadt Biala.

(1056)

#### Doniesienie

(1)

e. k. upowazulenego Siedmiegrodzkiego wzajemnego

# od szkód z gradobicia

#### zabezpieczającego towarzystwa.

Niżej podpisana Administracyja ma zaszczyt podać niniejszem do wiadomości powszechnej, że trzeci rok 1846 trwania instytutu wypadł pomyślnie, równie jak i poprzednie dwa lata, gdyż szkody które towarzystwo miało do poniesienia, nietylko że z wpłynionych premij zupełnem 100|00 wynagrodziło, ale nadto została jeszcze przewyzka z premij czyniaca 395%200 000, która jeżliby nie była potrzebną do wynagrodzenia nadzwyczajnych szkód z gradobicia, w myśl §. 72 ustaw zwróconą będzie w roku 1851 członkom ciągle się zabezpieczającym, przezco teraźniejsze do instytutu wnoszone premije znacznie się zmniejszą.

Zwracając ninicjszem uwagę wszystkich gospodarstwu ziemskiemu się oddających na pożyteczność tego instytutu, zaprasza się zarazem najuprzejmiej o przystąpienie do niego, aby się od niebezpieczeństwa gradobicia zasłonić, a to tem bardziej, że gdy dla korzystniej położonych miejsc premije zostały stosunkowo zniżone, przeto teraz i mniej majętny ziemianin

może zasiewy swoje od nieprzewidzianych spustoszeń gradu zasłonić.

Statuta i inne druki wydawane sa bezpłatnie przez ajencyje w główniejszych miastach monarchii austryjackiej poustanawiane, które też najchętniej wszelkich potrzebnych objaśnień

udzielą.

W Kolozwarze (Klausenburg) w Kwietniu 1847.

Od Administracyi c. k. upoważnionego Siedmiogrodzkiego wzajemnego, od szkód z gradobicia zabezpieczającego towarzystwa.

Zabezpieczenia przyjmują się w głównej ajeneji we Lwowie, u pana Józefa Aloizego Justiana.

(1089) Są do wydzierzawienia folwarki z mniejszą i większą liczbą gruntów uprawnych dominikalnych w dobrach Przewerskich w obwodzie Rzeszowskim, bez dodania robocizny włościańskiej. — Czynsz dzierżawny ma się rachować w oznaczonej kwocie od morga gruntu, o którego jakości na miejscu przekonać się można. — Bliższych szczegółów udzieli Wżny Sękowski. Dr. praw i Adwokat krajowy we Lwowie, tudzież Administracyja dóbr w Przeworsku.

(1104)

# Wieś do wydzierżawienia.

(3)

Wieś **Siekłówka dolna** w cyrkule Jasielskim jest od 1. Czerwca 1847 do wydzierżawienia; ktoby chciał bliższej wiadomości zasiągnąć, ma się zgłosić do P. Ludwiki Pilińskiej w Tarnowcu w cyrkule Jasielskim. Pożyczka księcia Windischgrätz (7)

# dwóch Milijonów ZłR.

Mon. Kon.

spłaca się przez

losowanie dwa razy do roku.

Pierwsze losowanie odbędzie się
dnia 1go czerwca 1847.

D. Zinner i spółka, w Wiédniu.

o wodach mineralnych
wgłównym składzie Jana H. Brühla we Lwowie.

w rynku pod Nrem. 47 »pod białym psem«.

Transport wody mineralnéj Szczawnickiéj ze wszystkich trzech źródeł, to jest ze źródła Józchny, Szczepana i Magdaleny, z tegorocznego napełnienia flaszek już nadszedł. Założywszy główny skład tychże wód, jestem w tem przyjemnem położeniu, iż mogę takowe (z wliczeniem frachtu) po tych samych sprzedawać cenach, jak są na miejscu w Szczawnicy, a mianowicie:

Wody ze źródła Józefiny pakę o 28 flaszkach na miejscu we Lwowie 4 zr. 40 kr.

" " Szczepana " " dto " " " 4 " 40 "

" " Magdaleny " " dto " " " " 5 " — "

Prócz powyższych wód, dostanie w tymże handlu wszelkich innych wód mineralnych zagranicznych

po takich samych cenach, jak są na samém miejscu.
Niżej podpisany postarawszy się o tę dogodność dla szanownej Publiczności, uprasza o liczny odbyt.

3 an H. Brühl.

Doniesienie lekarskie. (5)

Manrycy Karmin, Doktor Medycyny i Chirurgii, Chirurgii, Chirurgii, Magister Akuszeryi, który w powszechnym szpitalu w Wiédniu miał posadę Okulisty, a od roku już w swojém rodzinném mieście Tarnopolu trudni się praktyką lekarską, zdecydował się teraz osiąść w temże mieście, i gotów jest także i chorym na oczy udzielać rady lekarskiej, i w razie wszelkiej potrzeby odbywać operacyje okulistyczne. — Mieszka w rynku pod Nrem 60, na 2giém piętrze.

(1)

Die unterzeichnete Generalagentschaft bringt hiemit zur algemeinen Kenntnis, daß fie ben Berren Friedrich und Anton Languer die Agentschaft für Stryl und dessen Lingerend übertragen hat. Die geehrten Berren Berficherungewerber belieben baber, fich mit ihren Untragen sowohl in Bezug auf Versicherungen von Gebauben, Mobelftuden, Feldfruchten und Dieb gegen Feuersgefahr, als nicht minder auf jene von Kapitalien, Renten zc. im Lebensversiche= rungezweige, an die genannten herren Ugenten in Stryi zu wenden, welche diefelben fogleich zur Musstellung der betreffenden Polizzen befordern werden.

Von der Genemalagenischaft Keneberg der f. f. priv. allgem. Allefuranz

Assicurazioni Generali Austro-Maliche in Triest.

Eugen Biele 14 Bevollmächtigter u. Vorfleber.

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Doniesienie.

Nižej podpisana glówna Ajencyja podaje do powszechnej wiadomości: iż ajencyje dla Stryia iokolicy jego powierzyła Panom Fryderykowi i Antoniemu Langmer. A przeto wszelkie podania, tyczace się asekuracyi budynków, mebli, zboża i bydła w oddziale, zapewnienia od ognia, jakotéż owe, ściągające się do zapewnienia kapitałów, dożywociów i t. d., w oddziałe asekuracyi na życie człowieka, od wspomnionych Panów Ajentów w Stryju przyjęte dodesłane będą do podpisanej głównej Ajencyi dla wydania potrzebnych polic.

Cłówna Ajencyja we Lwowie c. k. uprzyw. Zakładu asekuracyjnego.

Assicurazioni Generali Austro-Ktaliche w'Aryjeście.

Eusenjusz Richetti, Pełnomocnik i przełożony.

Wieś do wydzierżawienia, (1084)

pół mili od Złoczowa, na lat 9. Znajdują się tam mieszkalne i gospodarcze budynki; browar urzadzony na 30 beczek, gorzelnia z aparatem na 30 korcy zacieru, wołownia na 80 wołów, chmielarnia, do 500 morgów ornego gruntu dominikalnego, 299 morgów sianożecia, 12 morgów pastwiska, 10 morgów ogrodów, 11 morgów stawów, powinności i danin od 80 osiadłości poddańczych, 3 młyny, propinacyja o 4 wyszynkach, wapniarnia, cegielnia, 450 do dzierżawy rocznie należących sągów drzewa z lasów, pasza w lasach, wyłączne polowanie i t. d.

Zgłosić się we Lwowie na Szérokiej ulicy Nr. 11. na dole po prawej roce.

Wieś do wydzierżawienia. (1179)(1)

Wies Dothomościska w cyrkule Przemyskim na trakcie Wiedeńskim, od Lwowa i Przemyśla o mil 6, od Gródka, Jaworowa i Rudek o mil 2, od Sądowej Wiszni 1/4 mili, z austeryją wielką na gościńcu, we wsi z dwiema karczmami i młynem o trzech kamieniach, jest do wydzierzawienia na lat sześć. Bliższe objaśnienie w tym względzie udzieli krajowy Adwokat W. Leszczyński, pod Nrem. 13 przy ulicy Szérokiej, lub w tejże wsi.

Wiadomość w handlu korzennym Pana Jana Bawankiewicza pod Nrem. 444 114 na

halickiem.

(1149) Bilard dobrze zachowany, z wszel emi przynależytościami jest do sprzednija. Bliższą wiadomość można przez frankowane listy mieć, (2) pod adresem: Antoni Franke, Nro. 449 1/4 we Lwowie.